#### **TAGESSCHAU**

#### POLITIK

Kohl hat den Beginn der Nachrüstung in der Bundesrepublik als unvermeidlich bezeichnet. Bis zum Jahresende würden die er sten amerikanischen Raketens steme einsatzbereit sein, sagte er gestern zu Beginn der zweitägigen Bundestagsdebatte. Damit sei die Tür zu Verhandlungen mit Moskau aber nicht zugeschlagen

Stranß in Berlin: Eine umgehen de Entscheidung über den Nachfolger von Bundespräsident Carstens hat Bayerns Ministerorasident Stranß gefordert. "Es muß diesem Spiel ein Ende gemacht werden", sagte er nach seinem Antrittsbesuch als Bundesratspräsident beim Regierenden Bürgermeister von Weiszäcker.

1 : 1 int

the special

Trans.

1. b.

Section 1

:37

Überfall auf Kirche: Die nordirische Polizei vermutet katholische Fanatiker hinter dem Terroranschlag auf eine protestantische Kirche in Darkley, bei dem drei Personen getötet und sieben verletzt wurden. Aus Protest trat die radikale protestantische Unionistische Partei aus dem Parlament aus. (S. 3)

Nicaragua: Die Junta hat 200 000 his 300 000 Angehörige der Volksmiliz emberufen und bewaffnet. Es drobe ein Einmarsch amerikanischer Truppen und rechtsgerichteter Regimegegner. (S.10)

Stationierungsablauf: Zwischen der Aufstellung der ersten neuen Mittelstreckenwaffen in Westeuropa und der nächsten Stationierungsphase wird eine Pause von neun Monaten eingelegt, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf US-Regierungs-

Südtirol: Bei den Landtagswahlen konnte die Südtiroler Volkspartei ihre absolute Mehrheit behaupten. Von den italienischen Parteien erzielten die Neofaschisten starke Gewinne.

Angriff Äthiopiens?: Sudan hat Mobilmachung angeordnet, nachdem Athiopien an der Grenze starke Truppenverbände und schwere Waffen zusammengezogen hat. (S. 1)

Palästina-Flüchtlinge: Israel erwägt die Umsiedlung von 250 000 Flüchtlingen, die in 28 Lagern im Westjordanland und im Gaza-Streifen leben. Sie sollen jedoch nicht zum Umzug gezwungen oder in andere Länder abgeschoben werden. (S. 1)

Heute: Abstimmung im Bundestag über Stationierung neuer Raketen. - Bekanntgabe der Regierungsumbildung in Polen. – Bra-silien verhandelt mit Klub von Paris über Umschuldung. – Bundespräsident Carstens in Elfenbeinküste.

#### ZITAT DES TAGES



99 Die Partei wird sich an den vergangenen Samstag noch lange erinnern. Mit der heutigen Politik wird es ihr nicht gelingen, wieder an die Regierong zu kommen.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Helmut Schmidt in einem Gespräch mit dem "Algemeen Dagblad" (Rotterdam) zum "Raketen-Parteitag" der SPD. Schmidt teilte mit, er werde nicht mehr für den nächsten Bundestag kandidieren. FOTO: SVEN SIMON

stungsverkehr besser entwickelt

Wohnungsbau: Der Bund will den

hielten. Der Rentenmarkt war

leichter, WELT-Aktienindex 146,3

(147.5). Dollarmittelkurs 2,7033

(2.6968) Mark. Goldpreis pro Fein-

unze 374,25 (375,25) Dollar.

als in den Vorjahren. (S. 11)

der Baunachfrage. (S. 11)

#### WIRTSCHAFT

Bauwirtschaft: Deutsche Bauun- schüsse hätten sich zwar verrinternehmen werden bis Jahresen- gert, doch habe sich der Dienstleide schätzungsweise 3,6 Milliarden DM oder 20 Prozent mehr als 1982 in Bauten und Ausrüstungen investieren.

OECD-Prognose: Ein reales Wirtschaftswachstum von 3.3 Prozent erwartet die OECD in ihren Mitgliedsländern für 1984 nach 2,3 Prozent im laufenden Jahr. (S.

Industrierobeter: Die japani-schen Hersteller wollen ihre Produktion im Geschäftsjahr 1984 (ab 1. April) um 100 bis 200 Prozent steigern.

Leistungsbilanz: Einen erneuten Überschuß sagt das Ifo-Institut für 1983 voraus. Die Exportüber-

#### **KULTUR**

tigsten französischen Literaturpreise, der Prix Goncourt und der Prix Renaudot, sind an Frederick Tristan für "Les Egarés" (Die Verinten) und Jean-Marie Rouart für \_Avant-Guerre" (Vorkriegszeit) vergeben worden.

Literaturpreise: Die beiden wich- Jubiläum in Prag: Rechtzeitig zum 100jährigen Jubiläum ist das tschechoslowakische Nationaltheater nach fünfjähriger Renovierung wiedereröffnet worden. Zur Jubiläumsfeier wurde die tschechische Nationaloper "Libusa" von Smetana aufgeführt.

Handball: Der VfL Gummers-

Fußball: Erst heute wird entschieden, ob das sogenannte Supercup-Spiel zwischen den Europapokalsiegern Hamburger SV und FC Aberdeen aus Hamburg original im Fernsehen (vom ZDF) ilbertragen wird.

bach hat das Viertelfinale im Europapokal der Meister erreicht. Er besiegte Atletico Madrid mit 19:18, nachdem er bereits das Hinspiel in Spanien 16:11 gewonnen hatte. (S. 9)

#### AUS ALLER WELT

Rancher: Herzkrankheiten, nicht serin Zita 1889 nicht durch Selbst-Lungenkrebs, sind das größte Raucherrisiko, ergab eine US-Studie. (S. 18)

Komplett Clemenceaus? Kronprinz Rudolf von Habsburg und seine Geliebte sind nach Angaben der letzten österreichischen Kaimord aus dem Leben geschieden. Vielmehr seien sie Opfer eines Mordkomplotts des französischen Politikers Clemenceau geworden. (S. 5)

Wetter: Vereinzelt Schnee oder Regen. Um 4 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Melnungen: Die Kennedy-Legende, Thomas Kielinger zum 20. Jahrestag des Attentats in Dallas S.2 Daimler-Benz: Wer erhält dem

Mercedes-Stern aus Stuttgart seinen Glanz? Disseldorf: Politisches Theater -

Der Fall K. oder Die Kunst im S.4 Zugriff der Macht Hamburg: Der Rotstift des Senats Prag: Das tschechische National-

der Freien und Hansestadt empört die SPD-Linke

USA: "Der Tag danach" - Eine Film-Idee wird zu einem Spektakei des Schreckens

Commonwealth: Auf London wartet viel Ärger; Grenada und Zypern Hauptthemen

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Fernsehen: Jeans und Parka als Weltanschauung - Ulrich Schacht über die Jugend in der "DDR" S. 9

theater ist feierlich wiedereröffnet worden

Senior-Experten-Service: Weg vom "Altenteil"; Aufgaben nach S.7 der Pensionierung

# Schmidt im Bundestag: Wir müssen unser Wort halten

#### Kohl dankt Reagan für Genfer Initiativen / Vogel begründet Nein der SPD

MANFRED SCHELL/DW. Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl hat gestern im Bundestag die geplante NATO-Nachrüstung mit Entschiedenheit als Grundvoraussetzung für die Erhaltung von Frieden und Freiheit in Westeuropa bezeichnet. In seiner Regierungserklärung zum Auftakt einer zweitägigen Parlamentsdebatte sagte Kohl, im Kern gehe es dabei um die Frage, "ob die Bundes-republik Deutschland willens und fähig ist, sich mit ihren Verbündeten einem Vormachtanspruch der Sowjetunion entgegenzustellen oder nicht". Der Kanzler erinnerte die SPD eindringlich an deren frühere Beschlüsse unter dem Bundeskanzler Helmut Schmidt, die von einem Ja zum NATO-Doppelbeschluß gekennzeichnet waren.

Schmidt selber erläuterte in seiner ersten Bundestagsrede nach seinem Sturz am 1. Oktober 1982, warum er abweichend von der Mehrheit seiner Fraktion für die Aufstellung neuer Raketen eintrete. Trotz aller Enttäuschungen, so der ehemalige Regierungschef müsse die Bundesrepublik Deutschland ihr Wort halten und zum NATO-Doppelbeschluß von 1979 stehen. Das Gleichgewicht würde nachhaltig gestört, wenn die Sowjetunion sich mit ihrer Vorrüstung durchset-zen könnte. Eine tiefe Krise in der

NATO wäre die Folge. Schmidt bezeichnete es ausdrücklich als gefährlich, wenn andere Grund hätten, die Deutschen als unzuverlässig anzusehen. Andererseits "in die die USA durchaus involviert sagte Vogel, weil das Ziel, den "Teu-

sind". Er äußerte auch Verständnis für die Motive der "Friedensbewegung". Sein Nein zur Entschließung der Koalitionsfraktionen für die Nachrüstung begründete er so: Seit 1979 habe es in Genf zwar Bewegung gegeben, keine der beiden Seiten habe aber bisher größte Anstrengungen unternommen, um zu einer Verstän-

digung zu kommen. Die Debatte im Plenarsaal verlief in ruhiger Atmosphäre. Die Antwort des SPD-Fraktionsvorsitzenden Hans-Jochen Vogel auf den Kanzler machte aber unüberbrückbare Ge-

#### SEITE 2: Das Gespräch geht weiter SEITEN 3, 6 und 10: **Weitere Beiträge**

gensätze in der Sache deutlich. CDU/ CSU und FDP, die mit häufigem demonstrativem Beifall die Erklärung Kohls begleiteten, halten die Nachrüstung jetzt für geboten. Kohl: "Unsere Sicherheit, der Schutz unserer Freiheit gebieten nunmehr, daß wir mit der Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen beginnen." Der NATO-Doppelbeschluß sei außerdem "Prüfstein für die Handlungsfähigkeit und den Selbstbehauptungswillen der NATO".

Vogel tat sich angesichts der früheren Unterstützung des Doppelbe-schlusses durch die SPD und des Ablaufs des Kölner SPD-Parteitags schwer mit seiner Antwort auf den Bundeskanzler. Die SPD lehne in ihsprach er von einer Vertrauenskrise, rer Mehrheit die Nachrüstung ab, so

felskreis" der Rüstungsspirale zu durchbrechen, "in greifbare Nähe gerückt" sei. Wenn auf die Stationierung verzichtet werde, erscheine eine drastische Reduzierung der sowjetischen Systeme "erreichbar" und der "Stationierungswettlauf wird unterbrochen".

Als ausdrücklich "verhandlungsfähig" nannte der SPD-Politiker den sowjetischen Vorschlag, ihre SS-20-Systeme auf 140 zu reduzieren, wenn im Gegenzug die USA auf eine Stationierung verzichteten. Den Bundeskanzler kritisierte Vogel wegen dessen Umgangs mit der "Friedensbewegung" und seiner Haltung zu den USA. Vogel sprach davon, Kohl verwechsele Freundschaft mit "Gefälligkeit und kooperative Einordnung in ein Bündnis mit vasallenhafter Lehenstreue". Dieser Vorwurf wurde später entschieden von Bundesau-Benminister Genscher zurückgewie-

In der Regierungserklärung von Bundeskanzler Kohl, in der eine ausführliche Darstellung der politischen und militärischen Entwicklung in den letzten Jahren enthalten war, fiel auf, daß Kohl wiederholt dem amerikanischen Präsidenten Reagan für dessen Initiativen in Genf dankte. Damit widersprach Kohl Vorwürfen vor allem aus der SPD, die USA hätten zu wenig Kompromißbereitschaft gezeigt. Die "erste Vorlei-stung" des Westens, so sagte Kohl, liege im Doppelbeschluß selbst. Die NATO habe nicht sofort nachgerüstet, sondern Verhandlungen angebo-

#### DER KOMMENTAR

#### Die Debatte

GEORG SCHRÖDER

Es bedurfte nicht erst der "Friedensbewegung", um zu zeigen, wie leicht es ist, in Bonn ein Verkehrschaos heraufzubeschwören. Aber daß ein Staat, der nicht knieweich ist, unschwer mehr aufbieten kann als genügend Polizisten, um einen Sturm auf das Parlament im Ansatz zu ersticken, das wurde am Montag bewiesen. Den Grünen verblieb daher vor und im Bundestag nur die Rolle des Clowns. Mit Politik hatte das

kaum etwas zu tun.

Um im Ernst von ernsten Dingen zu sprechen, nämlich von der jetzt im Bundestag anstehenden Entscheidung darüber, ob die Bundesrepublik Deutschland fest im westlichen Bündnis auch fernerhin stehen soll oder aber aus ihm abdriften will: Die Würfel waren schon am Wochenende auf den Parteitagen gefallen, und jeder Bundestagsabgeordnete wußte das. Dergleichen sorgt nicht gerade für Spannung beim Auftakt einer Bundestagsdebatte über den NATO-Doppelbeschluß. Die Argumente pro und contra sind in der nun schon zu lange währenden Auseinandersetzung längst festgestampft. Da gab und gibt es keine Überraschungen mehr, nachdem der Sieg Brandts über Schmidt außerhalb des Parlaments und damit auch der Abmarsch der SPD aus der gemeinsamen Sicherheitspolitik besie-

Was bleibt für den Beobachter? Die Suche nach einem Urteil über die Form der Redner. Da war als erster der Bundeskanzler. Offensichtlich war, daß die offenen oder versteckten Attacken, denen Helmut Kohl in den letzten Wochen ausgesetzt war, seine Selbstsicherheit nicht erschüttert haben. Er ist kein großer Redner, das weiß man. Aber an diesem Tag war er bei der Abgabe der Regierungserklärung auch rhetorisch gut. Ohne jede Polemik, aber sehr entschlossen war Kohls Rede, die das anstehende Sicherheitsproblem mit all seinen Facet-

ten beleuchtete. Alfred Dregger, CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender, dem der Part des offensiven Angreifers zufiel, nutzte seine Bundestagsrede dazu, um die Standfestigkeit des Bundeskanzlers zu rühmen. Helmut Kohl habe eine großartige außenpolitische Leistung vollbracht und dies attestierte er auch Außenminister Genscher.

Wie wohl Hans-Jochen Vogel, dem Verkünder Brandtscher Strategie und Taktik, bei seiner Rede war, wird er niemandem verraten. Es war eine Wiederholung seiner Kölner Parteitagsrede. Er schwieg vom Vater des Doppelbeschlusses, Helmut Schmidt. Schmidt hingegen schwieg nicht, sondern äußerte sich, in vollem Gegensatz zu Vogel, wieder für die Nachrüstung und gegen die Sowjetunion, die eine expansionistische Macht sei. Genscher hatte es am leichtesten. Er stand auf dem festen Boden seiner Überzeugung, heute wie 1979 im Bundestag.

# Gesamtmetall macht Zugeständnisse

#### Arbeitgeber stellen eigenen Finanzbeitrag für Vorruhestandsregelung in Aussicht

Mit einem dreiteiligen beschäftigungsorientierten Arbeitszeitprogramm und materiellen Zugeständnissen in der Vorruhestandsregelung unterbreiten die Arbeitgeber der Metallindustrie in letzter Minute einen Vermittlungsvorschlag. Von heute an formulieren die Tarifkommissionen der IG Metall ihre Forderungen für die Verhandlungen über den Manteltarifvertrag (bis 30. November). Die Verhandlungen mit den Arbeitgebern hierüber müssen bis zum 17.

Dezember aufgenommen sein. Ländern 1984 für den sozialen Wohnungsbau 2,09 Milliarden DM Die Spitze von Gesamtmetall hatzur Verfügung stellen. Davon entdie Gewerkschaftsforderung nach fallen eine Milliarde DM auf das Einführung der 35-Stunden-Woche Sonderprogramm zur Belebung als beschäftigungsfeindlich abgelehnt. Allerdings hat sich der Vorstand des Gesamtverbands der metallindustriellen Arbeitgeberverbän-Börse: Zum Wochenbeginn kam es an den Aktienmärkten durchde am Sonntag zu einem Verhandweg zu Kursabschwächungen, da lungsangebot durchgerungen, das sich die Anleger abwartend vererstmals auch einen Eigenfinanzbei-

Der Bundesrechnungshof hat sich

in seinem Prüfungsbericht 1983 au-

Berst kritisch über die Förderungs-

praxis nach dem Bunéesjugendplan

geäußert und auf gravierende Fälle

von Mißbrauch hingewiesen. An das

Bundesfamilienministerium wurde

appelliert, einer Zweckentfremdung

von Förderungsmitteln, zum Beispiel

mit agitatorischem Hintergrund, vor-

Ein Jugendverband, so ermittelten die Prüfer, habe 1980 während seines

Bundeskongresses eine Busfahrt zu

einer Demonstration veranstaltet und

die Kosten von mehr als 12 000 Mark

über den Bundesjugendplan abge-

rechnet. Ein anderer Empfänger, so

der Rechnungshof, finanzierte aus

Bundesmitteln Flugblätter gegen die

Bundesregierung. Ein weiterer Ver-

band schließlich habe aus Geldern

des Bundesjugendplans Reisen sei-

ner Funktionäre zu einer Weltkin-

zubeugen.

HEINZ HECK, Bonn trag für die Vorruhestandsregelung in Aussicht stellt.

In der vergangenen Woche hatten sich die Minister Bhim, Lambsdorff und Stoltenberg auf Eckwerte eines gesetzlichen Rahmens geeinigt (WELT vom 19./20. 11.). Damit signa-

#### SEITE 2: Gegenvorschlag

lisiert der Staat bei Erfüllung bestimmter Auflagen eine 40prozentige Beteiligung an einem Vorruhestandsgeld für 59jährige und ältere Arbeitnehmer bis zu maximal 65 Prozent des letzten Bruttogehalts.

Nach dieser Ankündigung habe sich Gesamtmetall in der Lage gesehen, einen eigenen Vorschlag zu unterbreiten, der außerdem Rahmentarifverträge zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung und Teilarbeitszeit ent-

hält erklärte Präsident Thiele. Die Arbeitgeber erwarten, daß das

Rechnungshof rügt Mißbräuche beim Jugendplan / Kritik auch an der Bundesbahn

Gesprächen mit Politikern in Süd-

amerika, zu einem "Seminar für eine

neue Weltwirtschaftsordnung" sowie

zu einem "Abrüstungsseminar in ei-

nem östlichen Nachbarland" finan-

ziert. Daneben wurde in zwei Fällen

von Veruntreuung ein Schaden von

mehr als 800 000 Mark zu Lasten des

Der Rechnungshof rügte, daß im

Haushaltsjahr 1981 rund 50 Prozent

der Förderungsmittel von den Emp-

fängern zur Bezahlung von insge-

samt 1650 Personalstellen benutzt

wurden. Die betreffenden Organisa-

tionen hätten dadurch rund 70 Pro-

zent ihrer Personalkosten ausschließ-

lich aus Bundesmitteln bestreiten

Ein grotesker Fall von Verschwen-

dung wird dem Bundesverteidi-

gungsministerium angelastet. Es fi-

nanzierte, wie die Prüfer herausfan-

den, drei Medizinern das Studium, E Fortsetzung Seite 19

Bundesjugendplans festgestellt.

Agitation mit Bundesmitteln

können.

JOACHIM NEANDER, Frankfurt derkonferenz" in der Sowjetunion, zu

\_vom Bundestag alsbald zu verabschiedende Rahmengesetz" zur Vorruhestandsregelung die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme, eine zeitliche Befristung (bis 1988), die alleinige Zuständigkeit der Tarifparteien und staatliche Finanzanreize zur Wiederbesetzung freiwerdender Arbeitsplätze als Kriterien enthält.

Hauptgeschäftsführer Kirchner bezeichnete einen Wiederheschäfti. gungseffekt als Folge einer solchen Lösung von insgesamt etwa 75 000 Ersatzeinstellungen als "nicht unrealistisch". Dabei wird davon ausgegangen, daß 1984 etwa 100 000 und in den Folgejahren bis 1988 weitere 90 000 Arbeitnehmer anspruchsberechtigt sein werden. Würde das Angebot in etwa gleichem Umfang wie die flexible Altersgrenze in der Rentenversicherung in Anspruch genommen, ergebe sich für 1984 ein Potential von rund 70 000 freiwerdenden Ar-

versetzte die frischgebackenen Trup-

penärzte jedoch "wegen dauernder

Dienstunfähigkeit" in den Ruhe-

stand. Die drei Ärzte, zwischen 28

und 32 Jahre alt, kassieren bis an ihr

Lebensende je 2000 Mark an Pension

im Monat. Zwei von ihnen haben

inzwischen eine Arztpraxis eröffnet.

"Da die ehmaligen Soldaten den An-

forderungen in zivilen Krankenhäu-

sern und in ihren Arztpraxen ge-

wachsen sind, müßten sie auch im

Sanitätsdienst der Bundeswehr ein-

satzfähig sein", heißt es in dem

Deutschen Bundesbahn nahmen die

Prüfer unter die Lupe. Die Ursachen

der "besorgniserregenden Finanzent-

wicklung", so bemerken die Prüfer, seien zwar überwiegend auf die ver-

änderten Rahmenbedingungen, aber

zum Teil auch auf "abstellbare Mängel im Unternehmen selbst" zurück-

Auch die Wirtschaftsführung der

Bericht

#### Rebellen bieten PLO-Chef Arafat Italien über Waffenruhe an

AP/dpa, Beirut/Jerusalem Unterstützt von syrischer Artillerie. sind die gegen den PLO-Chef Arafat rebellierenden palästinensischen Kampfverbände gestern in den Nor-den der Stadt Tripoli vorgedrungen und haben die Verbindungen zu Arafats Truppen im umkämpften Flücht-Beddawi unterbrochen Später kündigte Rebellen-Sprecher Labbadi eine sofortige Feuereinstel-

lung an. Syrien hat dem neuen US-Sonder-botschafter für Nahost, Donald Rumsfeld, eine Abfuhr erteilt. Wie Radio Damaskus meldete, machte der syrische Außenminister Khaddam dem Amerikaner klar, daß Damaskus seine Politik gegenüber Libanon nicht ändern werde: "Syrien fordert ein geeintes und unabhängiges Libanon sowie den Abzug aller israelischer Truppen." Israel wolle 250 000 Flüchtlinge

umsiedeln, die in 28 Palästinenser-Lager im besetzten Westjordanland und im Gaza-Streifen leben, gab der Minister ohne Geschäftsbereich, Mordechai Ben-Porat, in Jerusalem bekannt. Die Lager würden erst nach Umsiedlung der Palästinenser "Haus für Haus abgerissen". Die Kosten in Höhe von 3,9 Milliarden Mark würden vom Ausland bestritten

Der Militärkoordinator der besetzten Gebiete, Brigadegeneral Benjamin Ben-Eliezer, hatte kürzlich gegenüber der Zeitung "Ha'aretz" er-klärt, es sei an der Zeit, die Palästinenser-Lager "aus der Autonomie des UNO-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) zu entfernen".

#### Zerwürfnis in Libanon-Haltung

F. MEICHSNER, Rom

Der Parteisekretär der italienischen Christdemokraten, Ciriaco De Mita, hat sich mit einer scharfen, gegen den sozialistischen Ministerpräsidenten Bettino Craxi gerichteten Erklärung in die Libanon-Auseinandersetzung des römischen Regieitalienisch-französischen Konsultationstreffen in Venedig zu einem offenen Zusammenstoß zwischen Craxi und dem christdemokratischen Außenminister Julio Andreotti geführt hatte (WELT v. 21. 11.). Der DC-Chef warf Craxi vor, daß er das venezianische Treffen nach dem ohne Konsultierung Roms angeordneten französischen Vergeltungsschlag von Baalbek nicht verschoben habe. Er plädierte für den Rückzug des italieni-

schen Kontingents aus Libanon.

In seiner Erklärung heißt es: Wenn die Regierung nicht in der Lage ist, Initiativen unserer Alliierten zu kontrollieren, die auch unsere Soldaten in Libanon berühren, muß die Rolle des italienischen Friedenskontingents - und, so meine ich, mit großer Aufmerksamkeit auch die Raison seiner weiteren Anwesenheit - überprüft werden." De Mita unterstellte bei Craxi indirekt ideologische Motive für das in Venedig gegenüber Mitterrand geäußerte Verständnis: -Wir wollen nicht glauben, daß die gemeinsame Zugehörigkeit der beiden Präsidenten (Craxi und Mitterrand) zur Sozialistischen Internationale auf italienischer Seite zu einer Unterbewertung der Bedeutung und der Bedenklichkeit dessen geführt hat, was in Libanon geschehen ist."

#### Seite 7: \_Feind kommt aus Syrien\* Spitzt sich die Streiklage

in Holland noch weiter zu?

#### Aktionen gegen Sparkurs unterbrachen den Briefverkehr

Zu Beginn der sechsten Woche der Protestaktionen von Angehörigen des öffentlichen Dienstes der Niederlande gegen die ihnen vom 1. Januar an drohenden Gehaltskürzungen deutet vieles auf eine weitere Zuspitzung der Lage hin. Der sozialistische Oppositionschef Joop den Uyl sprach bereits von der schwersten Krise im Verhältnis zwischen Regierung und öffentlichem Dienst seit Ende des Weltkrieges.

Als Beitrag zur Sanierung der Staatsfinanzen hat die Koelitionsregierung von Christdemokraten und Liberal-Konservativen einen Abbau der Löhne und Gehälter für öffentlich Bedienstete sowie der meisten Sozialleistungen um drei Prozent ab 1984 angekündigt. Als Gegenleistung will sie bis Ende 1986 die wöchentliche Arbeitszeit im öffentlichen Dienst schrittweise von bisher 40 auf 36 Wochenstunden herabsetzen, um zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Protestaktionen gegen die an-gekündigten Sparmaßnahmen in Form von Teilstreiks oder "Dienst nach Vorschrift" waren in den ver-

BODO RADKE, Den Haag gangenen fünf Wochen am stärksten zu spüren bei der Eisenbahn, den anderen öffentlichen Verkehrsmittein, der Post, der Zollabsertigung sowie der Müllabfuhr und Straßenreinigung. Bei der Post hat ein harter Kern von etwa tausend (von 35 000) Bediensteten die gesamte Briefbeförderung praktisch zum Erliegen gebracht Am schwersten davon getroffen

sind Zeitschriftenverlage, die ihre Produkte im Abonnement über die Post vertreiben. In zahlreichen Fällen werden Fachblätter nicht mehr hergestellt, da sie die Bezieher doch nicht erreichen können. International tätige niederländische Firmen haben längst Kurierdienste aufgebaut, um ihren Postverkehr ins Ausland über deutsche und belgische grenznahe Orte abzuwickeln. Geschäftspartner wurden per Telex über die Nummern der dort gemieteten Postfächer unterrichtet. Immer häufiger müssen Richter über Anträge auf einstweilige Verfügungen zur Unterlassung von Teil-oder Bummelstreiks in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Dienstes entscheiden.

# Amerikanische Militärhilfe für Sudan

Numeiri bei Reagan / Karthoum: Äthiopien zieht Truppen an der Grenze zusammen DW. Khartoum/Paris Truppenkonzentrationen an der

Der sudanesische Präsident Jaafar Numeiri ist gestern in Washington mit Präsident Ronald Reagan zusammengetroffen, um mit ihm die zunehmenden Spannungen zwischen dem Sudan und Äthiopien zu erörtern. Nach Angaben aus US-Regierungskreisen kann Numeiri mit amerikanischen Zusagen für verstärkte Militärhilfe zur Verteidigung seines Landes gegen mögliche Angriffe aus dem kommunistisch regierten Nachbarstaat rechnen.

Der Sudan hat seine Truppen an der Grenze zu Äthiopien in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Nach Angaben des sudanesischen Außenministeriums reagierte Khartoum mit dieser Maßnahme auf äthiopische

Grenze und äthiopische Luftangriffe auf sudanesisches Gebiet. Wie die amtliche sudanesische Nachrichten-Agentur Suna meldete,

haben libysche und athiopische Truppen vor wenigen Tagen gemeinsam einen Angriff auf die sudanesische Grenzstadt Malwal geführt. Au-Berdem sollen äthiopische Truppen mit der Unterstützung kubanischer und sowjetischer Einheiten sowie Söldnern verschiedener Nationalität in unmittelbarer Nähe der Grenzstadt Asosa zusammengezogen worden sein. Nach sudanesischen Regierungsangaben stehen 1000 äthionische Soldaten, von 150 kubanischen und sowjetischen Militärberatern unterstützt, zum Angriff bereit.

Khartoum beschuldigt Äthiopien, mit Libyen und der Sowjetunion die Rebellen im Südsudan zu unterstützen und auszubilden, die vor allem gegen die jüngste Einführung des islamischen Rechts kämpfen.

Der äthiopische Außenminister Wolde, der sich gestern im Zusammenhang mit dem Tschad-Problem in Paris aufhielt, erklärte seinerseits, die Lage an der äthiopisch-sudanesischen Grenze sei völlig ruhig. Äthio-pien habe "keine Truppenbewegung" angeordnet und keine feindliche Aktivität gegenüber dem Sudan unternommen. Khartoum wolle durch seine Berichte über einen möglichen Konflikt mit Äthiopien lediglich verstärkte Militärhilfe von den USA erhalten.

# DIE WELT

# Gegenvorschlag Von Peter Gillies

Mit starken Worten, aber nicht annähernd so starken Argumenten erhitzen sich einige Gewerkschaften für die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Vor allem die IG Metall beschwört die "härteste Auseinandersetzung der Nachkriegszeit" herauf, gar den "Kampf um die gesellschaftlichen Machtverhältnisse".

Hinter dem rhetorischen Schwulst steckt jedoch eine vergleichsweise schlichte Notwendigkeit. Sie reduziert sich auf die Frage, wie man mehr Arbeitsplätze schafft, ohne die bestehenden zu gefährden. Wenn nach Gewerkschaftswunsch alle Unternehmer für 40 Stunden bezahlen, aber nur für 35 Stunden Arbeitsleistung erhalten sollen, gibt es für sie nicht den geringsten Grund, einen neuen Mann einzustellen. Schlimmer noch: Sie würden Mitarbeiter entlassen müssen.

Die Bevölkerung - einschließlich der Gewerkschaftsmitglieder übrigens – weiß das. Anders wäre die deutliche Ablehnung der 35-Stunden-Woche und die alternative Vorliebe für flexible Arbeitszeiten und einen früheren Ruhestand (beides mit Abschlägen) nicht zu erklären.

Spät, aber vielleicht nicht zu spät, haben jetzt die Arbeitgeber der Metallindustrie einen Arbeitszeit-Pakt angeboten: flexible Arbeitszeit, früherer Ruhestand, mehr Teilzeitarbeit. Darüber sollte verhandelt werden, denn es liegt in den Händen der Tarifpartner, Modelle auszuhandeln, die beides bringen: Kostenentlastung und mehr Arbeitsplätze.

Freilich wird das Gespräch immer schwieriger, je heftiger sich die Funktionäre einiger Gewerkschaften mit Illusionen heiß reden. Es ist zu hoffen, daß die Tarifverhandlungen wieder Logik an die Stelle der Leidenschaft setzen. Mit klassenkämpferischen Aufwallungen wird kein einziger Arbeitsplatz gesichert, kein neuer geschaffen.

Die schwierigste Tarifrunde ist immer die bevorstehende. Aber auch diese wird mit einem Kompromiß enden. Er wird und muß deutlich machen, daß vor allem die Tarifpartner die Verantwortung für Arbeitsplätze haben. Die Arbeitsbesitzer wie auch die Arbeitslosen hoffen darauf, daß beide Tarifpartner ihre Verantwortung wahrnehmen.

#### Probe auf die Verfassung

Von Hans-Erich Bilges

Die Anklage im Flick-Zusammenhang wird Auftakt zu einer in der Bundesrepublik beispiellos juristischen Auseinandersetzung sein. Es wird erwartet, daß die Bundesregierung wegen dieses Verfahrens das Bundesverfassungsgericht an-ruft, denn, so Bundeskanzler Kohl: "Die Vorverurteilungen lassen zweifeln, ob ein unabhängiges und unbeeinflußtes Verfahren möglich ist." Damit spielte er erkennbar vor allem auf Veröffentlichungen in hinlänglich bekannten Hamburger Blättern an. In der Tat ist eine grundsätzliche juristische Auseinandersetzung über die Frage der Vorverurteilung zwin-

Die Kampagne hat die Betroffenen derart ins Zwielicht gezogen, daß ein objektives Verfahren nach menschlichem Ermessen nicht mehr möglich ist. Da wurden Aussagen von Entlastungszeugen verfälscht oder aus dem Zusammenhang gerissen wiedergegeben; es wurde aus Ermittlungsergebnissen berichtet, die die Beschuldigten nicht kannten. Da wurden den Verteidigern Rechtsgespräche mit der Staatsanwaltschaft verweigert, obwohl die StPO dies ausdrücklich zuläßt. Da wurden große Teile der Ermittlungsergebnisse erst eine Woche vor Abschluß der Ermittlungen den Verteidigern zugestellt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde in keinem Fall ein zwingender Schuldbeweis erbracht, sondern nur ein Konglomerat von Verdächtigungen – was ja auch die Agitation vor Anklageerhebung samt offener Spekulation auf Rücktritte und Zusammenbruch der Koalition erklärt.

In den USA gibt es Entscheidungen, daß Strafverfahren selbst wegen schwerer Delikte nicht stattfinden können, wenn durch Vorveröffentlichungen ein solches Klima entstanden ist, daß der Betroffene nicht mit einem unbeeinflußten Urteil rechnen kann. Aber selbst in den USA kennt man kaum den Fall, daß – wie in Düsseldorf nachgewiesen – die Justizbehörde selber durch Indiskretionen die Stimmung schürt. Hier geht es um das Rechtsstaatsprinzip unserer Verfassung.

#### Die armen Zensoren

Von Manfred Neuber

Die Unesco hat ihre Pariser Jahrestagung noch einmal überlebt. Aber sie hat dank der Standfestigkeit des Westens im Streit über das neue Budget die schlimmsten Auswüchse einer "Neuen Weltordnung für die Medien" kupiert.
Während andere internationale Organisationen – auch die

UNO selber - sparsamer wirtschaften müssen, wollte die Unesco im nächsten Jahr satte sechs Prozent zulegen. Die Mehrheit der 161 Mitgliedstaaten, die kaum etwas zahlen, glaubte wie immer den reichen Ländern in die Tasche greifen zu dürfen.

Doch diesmal gebot ihnen der Westen entschlossen Einhalt. Die USA, die ein Viertel des Unesco-Etats bestreiten, drohten mit ihrem Auszug aus der Organisation für Erziehung, Kultur und Wissenschaft, falls die Dritte Welt zu amerikanischen Lasten das Budget aufblähen würde. Diese Warnung wirkte.

Wie Washington pladierte auch Bonn dafür, keine Erhöhung zu beschließen. Die Skandinavier schalteten sich dann als Vermittler zwischen Nord und Süd ein, als die Null-Lösung keine Aussicht hatte, und sie erreichten einen Kompromiß bei drei Prozent Zunahme des Unesco-Haushalts. Nur die USA stimmten schließlich dagegen.

Schwerer als der Teilerfolg im Finanziellen wiegt jedoch, daß etliche Zusatzanträge der Sowjetunion zur "Neuen Medien-Ordnung" daraufhin vom Tisch verschwanden. Eine genügende Anzahl von Entwicklungsländern kam zu der Einsicht, daß eine Gängelung der Presse nach östlichem Muster in diesem Kreis nicht mehr durchzusetzen ist.

Im Zeitalter der Nachrichten-Satelliten muten manche Vorstellungen der Machthaber in Entwicklungsländern von "positiver Berichterstattung" und "objektivem Journalismus" wie ein Rückfall in Zeiten an, wie sie Evelyn Waugh in den dreißiger Jahren in ihrer Afrika-Novelle "Scoop" beschrieb. Heute besteht die Schizophrenie der Informationspolitik in vielen jungen Staaten darin, daß sie begierig darauf drängen, im globalen Nachrichtenfluß gebührend zur Kenntnis genommen zu werden, daß sie aber jeden kritischen Bericht als Majestätsbeleidigung behandeln. Der Westen hat nicht den geringsten Grund, die Wünsche von Despoten als "Verlangen der Dritten Welt", geschweige denn als neues Medienrecht zu



"Also, Mr. Nitze, wir bleiben bei unseren 140 Borschtsch-Küchen — dafür verzichten Sie auf alle McDonalds-Restaurants in Europa!"

# Die Kennedy-Legende

Von Thomas Kielinger

Es ist schwer, den Mann und die Legende zu trennen. John F. Kennedy wirkt wie die Reliquie der großen Verheißungen, mit denen die sechziger Jahre dieses Jahrhunderts anhoben. Als die Schüsse am 22. November 1963 diesen Traum zerrissen, fühlten sich viele Zeitgenossen betrogen. In Amerika zumal wirkte der Tod Kennedys wie eine geheime Einladung zum Ausflippen: Die sechziger Jahre begannen jetzt erst rich-tig; aber mit Gewalt, Rassenunru-hen, Mordserien – Malcolm X, Martin Luther King, Robert Kennedy –, der nationalen Malaise mit dem Vietnam-Debakel.

Wieviel davon wäre den Vereinigten Staaten erspart geblieben, hätte John F. Kennedy nicht den gewaltsamen Tod gefunden? Die kritische Betrachtung kommt zu dem Schluß: Nicht viel. Dies zumindest haben die zwanzig Jahre Abstand seit dem Tag von Dallas erbracht: Niemand mehr ist noch versucht, die tausend Tage Kennedy zu glorifizieren. Wir sehen heute in diesem Präsidenten nicht so sehr das Symbol eines politischen Neuanfangs als die jugendliche Fortsetzung überkommener Konzepte der fünfziger Jahre, wie immer auch die Zeitgenossen sich von Glanz und Jugend Kennedys blenden ließen und einen neuen Aufbruch erwarteten.

Jedoch: Es war Kennedy, der "jeden Preis" zu zahlen versprach, den der Kampf "um das Überleben und den Sieg der Freiheit" erfor-dern würde. Es war Kennedy, der energisch ein Raketen-Aufrüstungsprogramm vorantrieb; es war Kennedy, der die ersten 16 000 Mann US-Soldaten nach Vietnam entsandte. Die demokratische Partei war traditionell der Hort interventionistischer Konzepte zur Verteidigung von Freiheit und Unabhängigkeit weltweit. Erst seit Vietnam nagt an dieser Partei der Zweifel.

Mit den Mitteln heutiger liberaler Erkenntnis läßt sich mithin nicht verklären, wie ja auch in der Innenpolitik Kennedy kein König Artus war, mag seine kurze Amtszeit auch mit dem Sagen-glanz von "Camelot" umwoben worden sein einem Talmiglanz auch insofern,

als der Bezugsstoff "Camelot" ein Musical war. Der Bürgerrechtsbewegung stand er nicht führend, sondern reagierend gegenüber. Die Proteste der "Freedom Riders" ärgerten ihn ungemein, so am Vor-abend seiner Reise zum Gipfeltreffen mit Chruschtschow in Wien, als er sich eine einige, geschlossene Nation zur Verabschiedung wünschte. Erst der Aufmarsch der Hunderttausende in Washington im August 1963 stimmte ihn um.

Hat es in der Moderne einen Präsidenten gegeben, dessen erste neun Monate im Amt dermaßen nahe am Desaster entlangschlitterten wie Kennedy? In rascher Folge erlebte er in Kuba (die durch sein Versagen kläglich mißlungene Invasion in der Schweinebucht. April 1961), in Wien (sein Versagen bei der Konfrontation mit Chruschtschow, Juni 1961), und Berlin (Bau der Mauer, August 1961) ein Spießrutenlaufen der Ohnmacht und der Fehlkalkulationen. Sich nach der Schweinebucht-Blamage so rasch mit dem Kreml-Boß zu einem Gipfelgespräch zu treffen, hielten schon die Zeitgenossen für einen kapitalen Fehler. Chruschtschow nahm aus Wien den Einunsicheren und leicht einzuschüchternden Kantonisten zu tun zu haben. Es gilt als ausgemacht, daß nach dem Mauerbau das Kuba-Abenteuer der Sowjets im Oktober



Fehischluß und Festigkeit: Kennedy bei der Kuba-Krise 1962 FOTO: KEYSTONE

1962 die letzte Schlußfolgerung aus dieser frühen Begegnung mit Kennedy gewesen ist. Zum unverwelkten Ruhm des jungen Präsidenten gehört, wie er diesen Fehlschluß Moskaus in den dreizehn Tagen des Oktober 1962 durch unbeirrbare Festigkeit zu korrigieren wußte.

Aber auch die Raketen-Krise vom Oktober 1962 trägt ihr Janus-Gesicht. Der beeindruckenden Festigkeit während der Krise selber steht ein unbegreifliches Sich-Gehen-Lassen danach gegenüber, eine geradezu erschreckend naive Auffassung dessen, was für Lehren der Kreml wohl aus der Affare ziehen würde. Theodore Sorensen, Kennedys Intimus, verriet es uns bereits in seinen 1964 erschienenen Memoiren: Moskau, schrieb Sorensen, habe sich entschieden, "den Versuch, das Wettrüsten zu gewinnen, aufzugeben"; es werde sich, kurzum, "mit strategischer Inferio-rität abfinden". Und Robert McNamara, Kennedys (und Johnsons) Verteidigungsminister, sagte noch 1965 einem Interviewer: "Es gibt keine Anzeichen dafür, daß die Sowjets eine nukleare strategische Kapazität von der Größe der unseren zu entwickeln trachten...Sie haben nicht vor, sich da mit uns zi

Es war ein Erbe der Kennedy-Amtszeit, daß die Johnson-Administration Mitte der sechziger Jahre die amerikanischen strategischen Systeme auf ihrem damaligen Zahlen- und Modellstand einzufrieren beschloß. Man muß dies im Auge behalten, wenn man die ersten Schritte in Richtung Abrüstung, die John F. Kennedy mit dem Teststoppabkommen einleitete, bewerten will.

Jener Tag in Dallas, vor zwanzig Jahren, liegt weiter wie ein Schatten auf unserer Erinnerung. Aber in der Geschichte waltet, wie C. J. Burckhardt schrieb, das "Gesetz der Kompensation". Eine strahlende Erscheinung, die in vielen Herzen Mut und Inspiration entfachte, wurde hinweggerissen. Die Welt freilich lernte, auf bittere Weise, an Scharfblick und Realismus hinzu. Dem Charisma kommt in der Politik noch immer eine wichtige Rolle zu. Doch liegt zwischen Aufbruch

#### IM GESPRÄCH Rauf Denktasch

#### Endlich Präsident

Von Evangelos Antonaros

Mein Ziel ist es gewesen, die Würde der Türken Zyperns wiederherzustellen. Wir wollten keine Touristen mehr in unserem Land sein." So begründete Rauf Denktasch, Volksgruppenführer der Inseltürken seit 1973, die Unabhängigkeitserklärung vom vergangenen Dienstag. Doch so edle Motive der bald sechzigjährige Türkenführer auch in den Vordergrund schieben mag - wer Denktasch gut kennt und seine politische Laufbahn verfolgt hat, kann den Verdacht nicht loswerden, daß persönliche Überlegungen ebenfalls stark ins Ge-wicht gefallen sind. "Denktasch hat seinen Lebens-

traum erfüllt. Er ist Präsident einer Republik geworden", kommentierte ein westlicher Diplomat in Nikosia. Ganz gewiß: dieses Ziel hat der kahlköpfige, rundliche Mann mit der fleischigen Nase und dem Doppelkinn, der mal erschreckend zynisch, mai bezaubernd liebenswürdig sein kann, seit gut zwanzig Jahren angesteuert.

Das politische Metier hat Denktasch von der Pike auf gelernt: Nach einem Jura-Studium an Londons Lincoln's Inn wurde der damals 25jährige 1949 zum engsten Berater des damaligen Volksgruppenführers Fazil Kücük, der die Karriere des hart arbeitenden Jung-Anwalts förderte.

Als Anfang der sechziger Jahre, also nur ein paar Jahre nach der Ausrufung der Inselrepublik, die Spannungen zwischen Griechen und Türken einen Höhepunkt erreichten, ging Denktasch nach New York, um vor der UNO-Vollversammking zu sprechen. Daraufhin wurde ihm die Wiedereinreise nach Zypern verweigert. Trotz mehrerer Rückkehrversuche mußte er bis 1968 im türkischen Exil

1973 gelang Denktasch der erste Schritt zur absoluten Macht: Er verdrängte seinen Mentor Kücük und ließ sich zum Vizepräsidenten der Republik Zypern wählen, ein Amt, das laut Verfassung einem Inseltür-ken zusteht. Ein Jahr später besetz-

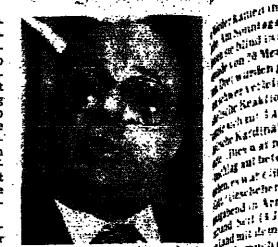

zynisch und ein guter

ten die türkischen Invasionstruppen den Inselnorden. Im Februar 1975 avancierte Denktasch zum Präsidenten des "Türkischen Föderativstaates von Kibris" (Zypern).

Denktasch, der aus seiner konser-vativ-nationalistischer Überzeugung keinen Hehl macht, hatte seinerzeit besonders enge Beziehungen zum früheren konservativen Ministerpräsidenten der Türkei, Suleyman Demirel, kultiviert. Diese Querverbindungen machten ihn verdächtig in den Augen des türkischen Militärs, das zweimal gegen Demirel geputscht hat. Ankaras Machthaber zeigten denn auch ihren Unmut, als Denktasch seine Teilrepublik ausrief.

Aber mit seinem Alleingang hat er zwei Ziele erreicht. Kinmal stieg seine angeschlagene Popularität unter den Türken auf der Insel. Erst vor einigen Monaten hatte es schlecht um ihn ausgesehen, weil viele Landsleute seinen autoritären Regierungsstil nicht mögen. Zum anderen könnte keine türkische Regierung es sich jetzt noch leisten, Denktaschs Autorität in Frage zu stellen. Die wahlpolitischen Scherben wiegen demgegenüber nicht allzu schwer - nicht für ihn, jedenfalls.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### LE MATIN

Diese Wende, die die Aufgabe der atlantischen Familie durch eine große europäische Oppositionspartei be-deutet, wird von den Grünen wie das Auftreten einer Todesgefahr empfunden...Da die SPD bereits gegen die Pershing ist, müssen die Grünen jetzt natürlich einen bedingungslosen Rückzug der Bundesrepublik aus der NATO fordern. Zwischen Sozialdemokraten und Grünen hat die Zeit des Sichüberbietens begonnen. (Paris)

#### DIE PRESSE

Was die SPD mit dem Godesberger Programm begann, hat sie nun mit ihrem Kölner Beschluß beendet: Sie ist ins deutsche Abseits gegangen, gedrängt von einer Welle aus Emotion, Angst, aber auch Berechnung. Der Rechenmeister Willy Brandt, gealtert, geliftet, politisch begierig nach dritter Jugend, hat die Rechnung aber ohne die Lafontaine, Eppler und alle die Irrlichter im deutschen Ur-wald von heute gemacht. (Wien)

#### TAGESANZEIGER

Entscheidend für das Nein der früberen Jasager war ... der Druck von der Basis. In nur zwei Jahren ist ein enges Beziehungsgeflecht zwischen Sozialdemokratie und Friedensbewegung entstanden, das von der Parteispitze - demonstrativ - erst mit der Teilnahme des Parteivorsitzenden Willy Brandt an der Bonner Friedenskundgebung nachvollzogen worden ist. Das Nein von Köln ist damit der vielleicht größte politische Erfolg der in Zehntausenden von Bürgerinitiati-

ven organisierten Friedensbewegung. Nun also gilt die neue "Beschlußlage": Ihre offenkundige Schwäche liegt darin, daß das Nein trotz Vogels und Bahrs Austrengugen nur schillernd begründet worden ist. Die Parteiführung ist jeder echten Diskussion der Gründe mit leiden-schaftlicher Akribie ausgewiesen. Wenn man aber genau hinhörte er kannte man, daß die Fronten in der Partei nach wie vor gleich verlaufen wie seit Jahren, nämlich entlang dem Ja oder Nein zur Doktrin der nuklesren Abschreckung. So gesehen, sellte man, was die kunftige sozialdemokratische Richtung anbelangt, das Nein von Köln nicht überschätzen: Die SPD ist seit Samstag genausowe nig "linke Protestpartei" wie sie 21 Regierungszeiten jemals Raketen

#### partei" war. (Zürich) THE GUARDIAN

Indem sie sich so entschieden von ihrem letzten Kanzler absetzten, haben die Sozialdemokraten anscheinend wie viele andere Parteien nichts anderes getan, als sich nach dem Verlust der Regierungsgewalt der neuen Situation anzupassen. Für den langen Abschied von Helmut Schmidt gibt es jedoch wenig Parallelen in der Geschichte der neuzeitlichen Politik. Er stand neunzig Minuten lang einer Wand der Ablehnung gegenüber und hielt eine außerordentlich ausgegli-chene Rede. Dies war ein Vortrag. eine Geschichtslektion, eine Rechtfertigung und eine Art letzten Testaments eines Parteipolitikers ... Einer Oppositionspartei ist es selten möglich, in die Geschichte einzugeben, doch bei dieser Gelegenheit scheint es gehingen zu sein (London)

# Nach der Stationierung: Das Gespräch geht weiter Moskau tendiert jetzt zu erweiterten START- oder zu Fünfergesprächen / Von Herbert Kremp

ten. Sie hatte durch eine forcierte Rüstungspolitik, die Breschnew hinter dem Schleier der Entspannung und aufgrund der Schwäche westlicher Regierungen betreiben konnte, ihre zwei Hauptziele zu erreichen versucht:

1. Lockerung oder Lösung des europäisch-amerikanischen Bündniszusammenhangs.

2. Verhinderung einer engen politischen Kooperation der westeuropäischen Staaten, vor allem in der Verteidigungspolitik.

Für Breschnew bot sich der Eckstein" Bundesrepublik Deutschland an um diese Ziele erreichen zu können. Der sowietische Führer erkannte seit seinem Aufstieg zum Generalsekretär der KPdSU 1964 mit bewunderungswürdig scharfem Blick, daß unter den Deutschen im Westen des Landes ein Prozeß der moralischen Labilität und politischen Irritation in Gang kommen werde, der auf dem Zustand des westlichen Bündnisses insgesamt und auf dem Zustand des durch die Berliner Mauer noch tiefer gespaltenen Deutsch-land beruhe. Es komme nur darauf warten, um die Weltmachtstellung der Sowjetunion in Europa endgültig zu sichern. Die Kombination aus Entspan-

nungspolitik und Rüstung bot sich dabei als ein Hebel an, der seit 1969, mit Beginn der sozial-liberalen Koalition, in Bonn erfolgversprechende Ansätze fand. Die SS 20 mit ihrer Reichweite bis zur Schnittstelle des westlichen Bündnisses wurde sicher nicht der Deutschen wegen erfunden. Sie eignete sich jedoch hervorragend für eine hegemoniale Drohgebärde, unter deren Eindruck in der Bundesrepublik zwei Kräfte gegeneinander zum Kampf antreten würden: Der Verteidigungswille mit der Folge westlicher Nachrüstung und der Wille zum "Aussteigen" mit der Folge, die sowjetische Vorherrschaft hinzunehmen und schließlich anzuerkennen.

Man muß dem durchaus ge-schichtswürdigen Machtpolitiker Breschnew zugute halten, daß er die Grundkonstellation des Kampfes richtig vorausgesehen hat. Die Voraussage jedoch, daß in der Bundesrepublik der Wille zum "Aussteigen", zur Verweigerung der westlichen Nachrüstung, ob-

Ein Spiel ist aus – ein neues an, die "Reife" des Prozesses abzuseinen Spiel ist aus – ein neues an, die "Reife" des Prozesses abzuseinen Schwersten Fehlkalkulationen eine strategische Niederlage erlitder Sowjetunion in Europa endgülscher Politik. Es wird nachder schwersten Fehlkalkulationen sowjetischer Politik. Es wird nachgerüstet – die Entscheidung ist ge-fallen. Die Verantwortung für den nachgerade epochalen Fehler hat Juri Andropow zu tragen, denn Breschnew ist tot. Aus diesem Grunde herrscht in Moskau Macht-

Die sowjetische Politik hat den deutschen "Sicherheitspartner" verloren, mit dessen Hilfe sie die Konsolidierung ihrer Hegemonie in Europa und die Isolierung der USA von Europa am leichtesten hätte erreichen können. Es ist ihr zwar gelungen, die große Koalition der deutschen Parteien in der Außen- und Sicherheitspolitik, die seit Wehners Wende zum Westen in der Bundestagsrede 1960 bestand, aufzusprengen. Aber die Sozialdemokraten sind keine konstitutive, sondern seit dem Ende Schmidts eine in Flucht- und Schwimmbewegungen versetzte Kraft. Die Auseinandersetzung mit dem früheren Bundeskanzler spaltet die SPD nicht arithmetisch, aber geistig. Sie ist für die Sowjetunion nichts mehr wert.

In der Sowjetunion gibt es zwei gegenläufige Tendenzen, die - ty-

pisch für totalitäre Systeme -Machtkampf produzieren: Der in der Breschnewzeit gestärkte mili-tärisch-industrielle Komplex will das Scheitern des Hegemonialplanes, durch eigene gewaltige Vorrü-stung die Nachrüstung der anderen Seite zu verhindern, nicht hinnehmen. Dies führt zu Auftritten der Militärs im Kreml und zu ungewöhnlichen Vorführungen in der Öffentlichkeit, wie es Politbüro-Mitglied Verteidigungsminister Ustnow, stets begleitet von ZK-Mitglied Marschall Ogarkow, zum wiederholten Male praktizieren. Sie fordern den Abbruch der Verhandlungen und den Anfang einer

Der politischen Logik folgt aber eine andere Gruppierung, die nach dem Verlust des deutschen "Sicherheitspartners" einen neuen europäischen Vermittler sucht, der die nachrüstenden Amerikaner auf dem Kontinent nicht zu stark werden ließe und womöglich auch dazu gebracht werden könnte, durch die Übernahme eben jener Vermittlerrolle sich selbst an der Konzeption einer eigenständigeren eu-ropäischen Verteidigungspolitik zu hindern. Dafür bietet sich nach dem politischen Adam Riese nur

noch Frankreich an, dessen Staats-präsident Mitterrand am 16. November im Fernsehen erklärt hatte, Frankreich könne beim klinftigen Dialog mlt Moskau "eine entscheidende Rolle spielen": "Was es vor allem will, ist, daß die Verhand-hungen wiederaufgenommen werden können... Wir sind niemandes Feind, und ich rechne wohl damit, in der nützlichsten Form zu intervenieren, die meinem Konzept entspricht. Das wird zu dem Moment sein, da es mir notwendig erscheint.".

Die Sowjets umwerben Mitter-rand seit Wochen, de sie die Raketen-Verhandlungen nicht beenden werden, nur weil in Genf ihre Bittenträume nicht reiffen. Die Fortsetzung könnte in der Form kombi-nierter Verhandlungen über INF (Mittelstreckenwaffen) mid START (strategische Waffen) je stehen, oder in der Einbergling einer Konferenz der fünf ans deten Atommächte USA UdSS. Frankreich, Großbritannien China. Diese Konferenz würde Mitterrand sehr ehren. Moskau antide dort versuchen, seine alten Ziele mit neuen Mitteln zu erpakten. Das ändert aber nichts am Schalten zu erpakten.

tern seiner Politik in Deutschländ.





DIE WELT

# Nordirland – der Hinterhof Europas wird vergessen

Die Mörder kamen in die Kirehe. Am Sonntagabend schossen sie blind in eine Gemeinde von 78 Menschen hinein. Drei wurden getötet, sieben schwer verletzt. Eine katholische Reaktionstruppe" bekannte sich zur Tat. Der katholische Kardinal O'Fieleh erklärte: "Dies war nicht nur ein Anschlag auf betende Menschen, es war ein Anschlag anf Gott." Geschehen am Sonntagabend in Armagh in Nordirland. Seit 14 Jahren lebt dieses Land mit dem Terror. Dies ist der Versuch einer Bilanz,

Von FRITZ WIRTH

ie Nachrichten kommen mit stereotyper, kalter Regelmä-Bigkeit nahezu täglich aus dem "Hinterhof" Europas: "In der letzten Nacht kamen bei einem Anschlag auf betende Menschen in Nordirland drei Menschen ums Leben." Kaum noch ein Wort über die Motive der Täter, kaum noch ein Gedanke über Schuld oder Unschuld der Opfer. Der ferne europäische Bürger hört, verdrängt und vergißt. Der Terror in Nordirland hat ein Hornhaut-Stadium erreicht. Nachrichten aus diesem Land setzen kaum noch Gedanken und Gefühle in Bewegung. Die Stereotypie des Terrors hat stumpf, ja gleichgültig gemacht.

Vor drei Wochen versuchte das "irische Forum" in Dublin, diese Gleichgültigkeit mit der versammelten Wucht von Statistiken aufzubrechen. Die Veröffentlichungen blieben wirkungslos. Sie platzten in eine Zeit hinein, da das ferne Grenada den Europäern näher lag als Nordirland.

- 222

. . . .

- 77

**1 NDER** 

1= =

1.1 186

Das Dokument ist die Bilanz des Terrors der letzten 13 Jahre (von 1969 bis 1982) in Nordirland. Diese Bilanz belegt: Es gibt kein Land in Westenropa, das nach dem Kriege stärker von inneren Unruhen zerrissen worden ist und dafür einen höheren Preis zahlte als Nordirland

2304 Menschen sind in diesen 13 Jahren in Nordirland gewaltsam getötet worden. Um diese Zahl in der richtigen Perspektive zu sehen: Nordirland hat 1,5 Millionen Einwoh-ner. Auf die Einwohnerzahl Großbritanniens übertragen, würde das eine Gesamtzahl von 81 000 Toten ergeben, wenn der Terror Ulsters mit gleicher Wucht auf der britischen Insel tobte. Auf die Einwohnerzahl der Euoaischen Gemeinschaft projizier würde dies einer Zahl von rund 400 000 Todesopiern entsprechen. Das ist die relative Dimension des Terrors in Nordirland. Auf die Bundesrepublik projiziert, würde es bedeuten, daß seit 13 Jahren jährlich über 6000 Menschen Opfer des Ter-

773 tote Katholiken und 495 tote Protestanten

Von diesen 2304 Toten waren 1297 Zivilisten und 980 Mitglieder von Sicherheitsstreitkräften (Polizisten und Soldaten). 773 dieser getöteten Zivilisten waren Katholiken, 495 Prote-stanten (die restlichen 29 getöteten Zivilisten waren keine Bürger Nordirlands). Bei dieser Aufschlüsselung nach Konfessionen ist zu berücksichtigen, daß die Katholiken in Nordirland nur ein Drittel der Bevölkerung

Dieser Terror hat seit 1972 auf den Süden Irlands und auf Großbritannien übergegriffen. In diesen zehn Jahren sind in der Republik Irland 45 Zivilisten und acht Polizisten Opfer des nordirlschen Terrors geworden. In Großbritannien wurden im gleichen Zeitraum 72 Zivilisten durch Anschläge nordirischer Terroristen umgebracht. Insgesamt sind im Nordirland-Konflikt außerdem bisher 370 britische Soldaten getötet worden, wesentlich mehr also als während des Falkland-Krieges. Zu den prominentesten Opfern dieses Terrors gehörten Lord Mountbatten und der politische Berater Margaret Thatchers, Airey Neave.

Die schlimmsten Terrorjahre seit 1969 waren die Jahre 1972 (mit insgesamt 474 Toten) und 1976 (296 Tote). In den letzten sechs Jahren haben die nordirischen Terroristen ihre Anschläge stärker als sonst auf die Sicherheitsstreitkräfte konzentriert. Während 1976 noch 221 der insgesamt 296 Toten Zivilisten waren, hat sich die Zahl der zivilen Opfer inzwischen auf jährlich durchschnittlich

Flucht der Bevölkerung durch den Terror

"Hauptstädte" des Terrors waren in diesem Zeitraum Belfast (980 Tote), Londonderry (127), Lurgan (28) und Armagh (21). Die Folge dieses Stadt-Terrors: Nordirland erlebte in den letzten 13 Jahren die größte Bevölkerungsflucht, die in irgendeinem westeuropäischen Land verzeichnet wurde. Allein aus Belfast flohen in diesem Zeitraum 60 000 Bürger. Über 5000 Jugendliche verlassen jährlich Nordirland, um außerhalb des Landes und fern vom Terror eine bessere Berufsausbildung zu suchen. Über die Hälfte von ihnen kehrt nicht wieder zurück. Die Mehrheit dieser Jugendlichen war fünf Jahre alt, als die Unruhen in Nordirland begannen. Das heißt: Sie haben bewußt niemals ein Leben ohne Terror, ohne Angst und Einschüchterung kennengelernt.

"Es gibt", so stellt der Bericht fest. kaum noch eine Familie in Nordirland, die nicht direkt oder indirekt vom Terror getroffen wurde." Insgesamt 43 000 Bombenanschläge, Schießereien und Brandstiftungen wurden in den letzten 13 Jahren in Nordirland registriert. Außer den 2304 Toten wurden dabei insgesamt 24 000 Menschen verletzt, viele von ihres Lebens arbeitsunfähig wurden.

Es kennzeichnet das Klima des Mistrauens und der Furcht, daß in den letzten 13 Jahren jedes dritte Haus in Nordirland von der Polizei durchsucht worden ist. Der Höhepunkt wurde im Jahre 1973 erreicht, als 75 000 Häuser (das sind ein Fünftel aller Hauser in Ulster) polizeilich durchsucht wurden. Das ist der Alltag des Terrors, der selten die Schlagzeilen erreicht

Die einzige "Wachstumsindustrie" der letzten 13 Jahre in diesem geschlagenen Land: der Strafvollzug. Im Jahre 1967 saßen in Nordirland 686 Gefangene hinter Gittern, heute sind es 2443, jene 17 Terroristen nicht mitgerechnet, die sich vor vier Wochen mit Gewalt aus dem Maze-Gefängnis in Belfast befreiten. Mit 164 Häftlingen pro 100 000 Einwohnern hat Nordirland heute die bei weitem höchste Verbrechensrate in Westeuropa. In Großbritannien, Frankreich

und der Bundesrepublik kommen auf 100 000 Einwohner zwischen 85 und 95 Strafgefangene.

Insgesamt wurden zwischen 1970 und 1981 in Ulster 25 483 Personen zu Gefängnisstrafen verurteilt, 24 Prozent von ihnen im Zusammenhang mit Terrorakten. Das ergibt etwa 6000 wegen Terroraktionen verhaftete Bürger. Darin sind nicht jene 4000 eingeschlossen, die in diesem Zeitraum ohne Gerichtsverfahren vorübergehend interniert wurden.

423 der gegenwärtig 2443 einsitzenden Strafgefangenen verbüßen lebenslängliche Haft. Die zweifellos bedrückendste Zahl dieser Gefangenenstatistik: 66 von ihnen waren noch keine 18 Jahre alt, als sie zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurden, 230 der "Lebenslänglichen" verbüßen ihre Haftstrafen im berüchtigten "H-Block" des Maze-Gefängnisses. 830 Gefangene sitzen zur Stunde in diesem Maze-Gefängnis ein, und 730 von ihnen verbüßen Haftstrafen von mehr als vier Jahren.

Das ist die menschliche - oder wenn man will - unmenschliche Bilanz der nordirischen Tragödie. Sie hat nicht nur die jahrhundertealte Kluft zwischen Protestanten und Katholiken noch weiter aufgerissen, sie hat Spuren in fast jeder Familie hinterlassen. Vor allem aber: Sie hat die jungen Menschen dieses Landes härter getroffen als alle anderen Bevölkerungsschichten. Hier ist eine Jugend ohne Hoffnung, voller Haß und Zynismus aufgewachsen, eine Bürgerkriegsjugend, der noch keine Chance gegeben wurde, ein normales Leben zu führen.

Gegenüber dieser menschlichen Tragodie ist der materielle Schaden dieses Konflikts relativ irrelevant. aber dennoch deprimierend. Insgesamt hat der Nordirland-Konflikt den britischen Steuerzahler in den letzten 13 Jahren 11,06 Milliarden Pfund gekostet, das sind umgerechnet rund 45 Milliarden D-Mark. Diese Kosten enthalten 4.2 Milliarden Pfund für die Stationierung der britischen Soldaten in Ulster und für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und über eine Milliarde Pfund an Kompensationszahlungen für die Opfer dieses Kon-

Auch die Wirtschaft blieb auf der Strecke

Auf der Strecke geblieben ist eine einst blühende Schiffsbau- und Textilindustrie. Tourismus zum Norden Irlands, der in diesen 13 Jahren mindestens eine Milliarde Pfund Gewinn eingebracht hätte, findet praktisch nicht mehr statt. In Londonderry, Belfast und Lurgan ist die Arbeitslosigkeit heute dreimal so hoch wie in Dies ist ein gezeichnetes Land. Nie-

mand behauptet, daß es leichte und schnelle Lösungen gibt, die Konflikte, die Nordirland zerreißen, zu überwinden. Diese Einsicht ist gewiß schmerzhaft. Viel schmerzhafter aber ist das Gefühl dieser Bürger, irgendwie allein gelassen zu sein und auf eine Wand der Gleichgültigkeit und des Desinteresses zu stoßen. Es würde schon helfen, bei der täglichen Routinemeldung über Tote und Op-fer dieses Konflikts sich daran zu erinnern: Dies ist kein fernes Land, dies sind Mitbürger einer Europäischen Gemeinschaft, die so gern stolz auf das Wohlergehen ihrer Bürger ist und doch zugleich so vergeßlich sein



# Verkehrte Schlachtordnung

Helmut Kohl erhielt so viel Beifall wie nie zuvor. Hans-Jochen Vogel lieferte ein Rückzugsgefecht. Am peinlichsten war das ganze für Helmut Schmidt. Denn seine eigene Partei kehrte in dieser Bundestagsdebatte dem von ihm miterfundenen NATO-Doppelbeschluß den Rücken.

Von BERNT CONRAD

ls Bundeskanzler Helmut Kohl gestern morgen um 9.00 Uhr an das Rednerpult des Bundestages trat, spürte jeder im überfüllten Plenarsaal: Hier begann ein Kampf mit verkehrter Schlachtordnung. Denn Kohl und seine CDU/ CSU-FDP-Koalition verfochten vehement jene Sicherheitspolitik, die der sozialdemokratische Kanzler Helmut Schmidt am 12. Dezember 1979 mit dem NATO-Doppelbeschluß besierelt hatte. Für die damalige größte Regierungspartei, die SPD, aber ging es nur noch darum, die am Wochenende durch den Kölner Parteitag vorgezeichnete Abkehr vom Schmidt-Kurs auf vielfältige Weise zu begrün-

Kohl und sein Außenminister Hans-Dietrich Genscher machten dies der SPD so schwer wie möglich. Dabei kam ihnen der schlichte Tatbestand zugute, daß der Bundestag schon zweimal dem NATO-Doppelbeschluß in beiden Teilen einmütig zugestimmt hatte. Das erste Mal war das am 14. Dezember 1979, zwei Tage nach der Beschlußfassung in Brüssel, geschehen. Ich habe oft an diesen Tag zurückdenken müssen", sagte Genscher gestern, zu den Sozialdemokraten gewandt. Damais hatte er selbst festgestellt: "Das Vereinigte Königreich, Italien und die Bundesrepublik Deutschland haben schon jetzt der Dislozierung auf ihrem Boden, zu der es in drei bis vier Jahren kommen wird, zugestimmt."

Diese unmißverständliche Ankündigung der Nachrüstung war von allen Bundestagsfraktionen, auch der sozialdemokratischen, gebilligt worden. Genschers Kommentar: "Über die Stationierung von Pershing 2 und Marschflugkörpern ist vor vier Jahren entschieden worden. Heute lautet die Frage, ob wir zu der einmal getroffenen Bündnisentscheidung stehen oder nicht." Die Bedrohung durch die ungeheuer angewachsene sowjetische SS-20-Rüstung jedenfalls sei seitdem nur noch größer gewor-

An die zweite Entscheidung des Bundestages erinnerte Kanzler Kohl. Er zitierte die auf Antrag der damaligen Regierung Schmidt am 26. Mai 1981 bei nur fünf Gegenstimmen und sechs Enthaltungen verabschiedete Entschließung, in der es hieß: "Der Deutsche Bundestag unterstützt die Bundesregierung bei der konsequenten und zeitgerechten Verwirklichung des Beschlusses der NATO vom 12. Dezember1979 in seinen beiden Teilen. Er unterstreicht in diesem Zusammenhang, daß der Westen den Bedarf an Mittelstreckenwaffen der NATO im Lichte konkreter Verhandlungsergebnisse prüfen wird."

Als Kohl dies unter großem Beifall der CDU/CSU und der FDP verlas, schwiegen die Sozialdemokraten verlegen. Helmut Schmidt blätterte wie schon früher auf der Regierungsbank bei Reden seines Gegenspielers Helmut Kohl - scheinbar geistesabwesend in Zeitungen und Akten. Es war ein bitterer Augenblick im Leben des Mannes, der einst als "Schmidt-Schnauze" seine Gegner abgekanzelt und später als international renommierter "Macher" im Kanzleramt ungebrochenes Selbstbewußtsein demonstriert hatte. Nun mußte er, von der eigenen Partei desavouiert, zuhören, wie sein Nachfolger Kohl feststellen konnte: "Die Bundesregierung setzt die von ihrer Vorgängerin eingeschlagene Richtung fort und steuert den Kurs der Atlantischen Allianz."

Niemals zuvor war der jetzige Bundeskanzler so oft vom Applaus der Union und der Freien Demokraten unterbrochen worden. Aus den Ovationen sprachen Selbstbestätigung und Dank: In der Stunde der Konfrontation und der Entscheidung scharten sich die Abgeordneten beider Koalitionsparteien um den Regierungschef, der nüchterner und gleichzeitig überzeugender denn je die Logik einer kontinuierlichen Ver-teidigungs- und Abrüstungspolitik

Ohne Schnörkel kam Kohl zum Kern der Sache: "Es geht darum, ob sich die Partner in der Solidargemeinschaft des Bündnisses weiter auf die Bundesrepublik Deutschland - und wir auf sie - verlassen können." Da er wußte, was ihm die SPD vorhalten würde, wies der Kanzler auf die deutschen Beiträge für einen Genfer Verhandlungserfolg im engen Verbund der NATO-Konsultationen

hin und stellte fest: "Die Sowjetunion verfolgt weiterhin das Ziel, die Stationierung amerikanischer Mittelstrekkensysteme in Europa grundsätzlich zu verhindern und gleichzeitig ihr Raketenmonopol zu bewahren. Dies

bleibt für uns unannehmbar." Kohls peinigenden Fragen nach den Gründen für den Kurswechsel der SPD setzte Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel eine Mischung aus Friedenspredigt und Polemik entgegen. Zwar hielt er noch Reste von Gemeinsamkeit aufrecht, beispielsweise in der Ablehnung des draußen auf der Straße demonstrierten Drucks auf das Parlament, wie überhaupt jeder "Flucht in die Gewaltanwendung". Aber seine Attakken gegen die Reagan-Regierung und Kohls angebliche "vasallenhafte Lehenstreue" gegenüber den Amerikanern zeigten bald, daß hier mit verbaler Härte ein Rückzugsgefecht geliefert wurde.

Dabei bediente sich Vogel wieder des von ihm schon oft benutzten Hilfsmittels, den entscheidenden letzten Satz des NATO-Doppelbeschlusses unvollständig zu zitieren, indem er behauptete: "Es geht um die Entscheidung darüber, ob im Lichte der Ergebnisse der Genfer Verhandlungen – und das heißt ja wohl auch im Lichte ihres bisherigen Verlaufs - mit der Stationierung begonnen werden soll. Ihre Anwort ist ja'. Die Antwort meiner Partei, die Antwort der großen Mehrheit meiner Fraktion ist ,nein'." Den unentbehrlichen Hinweis des

NATO-Doppelbeschlusses auf "konkrete" Verhandlungsergebnisse, in deren Licht der Nachrüstungsbedarf geprüft werden soll, ließ Vogel weg. Das passierte dem Ko-Autor dieses Beschlusses, Helmut Schmidt, natürlich nicht, als er am Nachmittag das Wort ergriff, um seine "Minderheitsposition" in der SPD zu begründen. Geradezu dankbar klatschten die SPD-Abgeordneten jedesmal Beifall. wenn Schmidt Kritik an seinem Nachfolger Kohl oder den Amerikanern übte.

Doch die eigentliche Aussage des Ex-Kanzlers war unmißverständlich: "Die Bundesregierung muß ihr Wort halten, trotz aller Enttäuschungen. Das politische Gleichgewicht würde völlig gestört, wenn sich die Sowjetunion mit ihrer völlig unprovozierten Vorrüstung durchsetzen würde." Verlegen schwiegen Schmidts SPD-Kollegen. Ihre Argumente gegen die Nachrüstung waren widerlegt.

#### Wer erhält dem Stern aus Stuttgart seinen Glanz?

Mercedes-Benz, ein Stern unter dem deutschen Wirtschaftshimmel, sucht einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Die Favoriten sitzen im Haus.

Von WERNER NEITZEL

je Kür eines der wichtigsten deutschen Unternehmensführers, des neuen Vorstandsvorsitzenden der Daimler-Benz AG. steht noch immer aus. Seit dem unerwarteten Tod von Gerhard Prinz sind mehrere Wochen ins Land gegangen, ohne daß der Prozeß der Entscheidungsfindung zu einem sichtbaren Ergebnis gekommen wäre.

Der Blick richtet sich zwangsläufig auf die Deutsche Bank, die mit gut 28 Prozent Kapitalanteil größter Einzelaktionär bei Daimler-Benz ist und mit ihrem Vorstandssprecher Wilfried Guth auch den Aufsichtsratsvorsitzenden des Automobilkonzerns stellt. Es ist an ihm, dem Aufsichtsrat einen überzeugenden Kandidaten zu präsentieren, der sich einer möglichst breiten Zustimmung sicher sein sollte.

Gleich mehrere Namen aus dem Kreise des Daimler-Benz-Vorstandes drängen sich als prädestiniert für jenen obersten Managerposten auf. Es sind dies vor allem der Finanzchef Edzard Reuter und Produktionschef Werner Niefer, die beide schon bei der Nominierung des Nachfolgers für den langjährigen früheren Daimler-Benz-Vorstandsvorsitzenden Joachim Zahn (gekürt wurde dann Gerhard Prinz) zum Favoritenkreis zählten. Darüber hinaus gilt Entwicklungschef Werner Breitschwerdt neuerdings als potentieller Vorstandsvorsitz-Kandidat an der Gerüchte-

Für den 55jährigen Reuter spricht sein Ruf als exzellenter Finanzfachmann, dessen Auslassungen über finanztechnische Probleme oder aber auch dessen Gedanken zur Unternehmensführung zwischen Wirtschaft und Politik einen großen Widerhall gefunden haben. Der Sohn des früheren Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Ernst Reuter, gehört dem Daimler-Benz-Vorstand seit 1976 als ordentliches Mitglied an, war zunächst zuständig für Planung und Organisation und seit 1980 für Finanz- und Betriebswirtschaft. Reuters hohe Qualifikation sollte eigentlich das für die Nominierung möglicherweise hinderliche "Handicap" seiner SPD-Mitgliedschaft in den Hintergrund treten lassen. Produktionschef Werner Niefer

(53), der 1979 schon einmal in der engeren Wahl stand, ist vor seiner Berufung in den Daimler-Benz-Vorstand (1976) als Geschäftsführer der MTU-Gruppe für die gesamte Produktion von Großmotoren und Flugtriebwerken zuständig gewesen. Sein großes Verdienst als Produktionschef bei Daimler-Benz ist, innerhalb der so unterschiedlich gelagerten Sparten einen hervorragend funktionierenden Fertigungsverbund aufzubauen und durch neue Fertigungstechnologien den Produktionsapparat mit hoher Flexibilität auszustatten. Der seit 1977 als Entwicklungschef im Daimler-Benz-Vorstand fungierende Werner Breitschwerdt (56) darf für sich in Anspruch nehmen. eine Modellpalette kreiert zu haben die an Attraktivität kaum Wünsche offen läßt. Einer der Glanzpunkte ist die Kompaktklasse 190, die sehr erfolgreich ist.



# Bürokratisch?

Wir haben fast täglich mit Behörden zu tun. Um für unsere Kunden alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die sich aus öffentlichen Förderprogrammen und steuerbegünstigten Darlehen ergeben.

Und wir können versichern: die Bürokratie ist besser als ihr Ruf. Vielleicht liegt das daran, daß wir die Wege der Bürokratie kennen.

So brauchen unsere Kunden sie gar nicht erst zu gehen.

> Industriekreditbank AG **Deutsche Industriebank**



Die Unternehmerbank

Düsseldorf Berlin Frankfurt Hamburg München Stuttgart



Nach Verleger Axel Springer (links) erhielt Heinz Galinski, Vorsitzen

#### "Band zwischen Israel und Diaspora gestärkt"

Ehrendoktorwürde der Bar-Ilan-Universität für Galinski

wagte"

kamen". Mit Heinz Galinski werde

ein Mann geehrt, "der trotzdem die

Kraft fand, nach der Tragodie im

freien Deutschland die größte jüdi-

sche Gemeinde wieder aufzubauen",

Springer erinnerte an die Worte von

Leo Baeck 1945: \_Unser Glaube war

es, daß deutscher und jüdischer Geist

auf deutschem Boden sich treffen

und durch ihre Vermählung zum Se-

gen werden könnten. Das war eine

Illusion. Die Epoche der Juden in

Deutschland ist ein für allemal vor-

bei." Galinski sei es gewesen, der

trotz dieser erschütternden Sätze in

Berlin das "Trotzdem sprach und

nen Glaubensbekenntnis schilderte

Galinski in seiner Dankesrede seinen Lebensweg bis zu dieser Stunde: "In

diesem Augenblick erinnere ich mich

worden war, eine Zeit, in der ich wie

Millionen jüdischer Mitbürger aller

Rechte beraubt war, eine Zeit, in der

Humanität und Menschenwürde aus

dem Ehrenkodex einer Kultur-Na-

tion mit Hilfe von Terror, Gewalt und

Sein Dank für das Wiedererstande-

ne gehe "an die Berliner und alle ihre

Regierenden Bürgermeister - von

Ernst Reuter über Klaus Schütz bis

zu Richard von Weizsäcker". Galin-

ski forderte die jungen Deutschen

auf, "die Geschichte nicht als histori-

schen Ballast zu empfinden, sondern

als Maßstab gegenwärtigen Han-delns". Kritische Staatsbürger mit

scharfsinnigem Geist und demokrati-

schem Bewußtsein seien die besten

Voraussetzungen, "um linken wie

rechten Demagogen, radikalen Theo-

rien und versponnenen Ideologien keine Chance einzuräumen".

Als Repräsentant des Senats hob

Finanzsenator Gerhard Kunz (CDU)

die fünf Prinzipien hervor, von denen

sich Heinz Galinski stets leiten lasse:

Freiheit, Gerechtigkeit, Toleranz,

Versöhnung und Mut". Er sei "längst

Teil des Geschichtsbuches unserer

Stadt und darüber hinaus" geworden. Kunz machte deutlich, daß es

seine Generation der Vierzigjährigen

sehr schwer fällt, den Begriff der

Kollektivschuld akzeptieren zu kön-

nen". Schuld sei für ihn in erster

Linie ein "personaler Vorgang".

Folter getilgt wurden."

zurück an eine Zeit, da jüdisches Leben zu wertlosem Leben degradiert

In einem sehr persönlich gehalte-

hrk. Berlin bis dann die Jahre des Unfaßbaren Bei der Verleihung der Ehrendoktor-Würde der Bar-Ilan-Universität (Tel Aviv) an den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Heinz Galinski, erinnerte der Präsident dieser Universität, Professor Emanuel Rackmann, an die "Kollektivschuld der Deutschen". Dieser Begriff existiere in Israel: "Er wird auf Deutschland angewandt, aber für eine Kollektivschuld wird niemand bestraft." In seinem Land könne "niemals vergessen werden, welche Schuld die Deutschen auf sich geladen haben". Rackmann bat um Verständnis, wenn er dies in einer derartigen Feierstunde sage: "Aber sonst wäre ich nicht auf-

richtig gewesen." Unter den Flaggen Deutschlands und Berlins, die Israels blau-weiße Davidstern-Fahne flankierten, assistierte Verleger Axel Springer bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde. Er war im Sommer 1974 als erster Deutscher überhaupt auf israelischem Boden mit den Insignien eines Doktors "honoris causa" der Philoso-

phie versehen worden. In seiner Laudatio sagte Professor Rackmann über Heinz Galinski: "Er ist eine Persönlichkeit mit Organisationstalent und ausgesprägtem Bewußtsein für geschichtliche und jüdische Verantwortung ... Seine Standfestigkeit, sein Wissen um die geschichtlichen Zusammenhänge, seine diplomatischen Fähigkeiten, ja, seine ganze Persönlichkeit ermöglichten es ihm, im Leben der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine

zentrale Aufgabe zu übernehmen-... Heinz Galinski hat früh schon die Wichtigkeit der Entstehung des jüdiestes erkannt und war unermüdlich tätig, die Bande zwischen Israel und der Diaspora zu stärken."

Axel Springer begrüßte seine Gäste "in unserem Verlagshaus an der Berliner Mauer, in dem Verlagshaus, das nicht an der Jerusalemer Straße, sondern auf der Jerusalemer Straße gebaut worden ist. Hier werde ich jeden Tag an mein zweites Vaterland

Axel Springer nannte als Grundsätze der Bar-Ilan-Universität "Gottesfurcht. Nächstenliebe und Gelehrsamkeit. Das sind Eigenschaften, für die jüdische Mitbürger in diesem Lande bekannt und geachtet waren,

Bischof warnt vor falschen Vergleichen

XHK. Stuttgart Die "Friedensbewegung" in der Bundesrepublik Deutschland ist nach Auffassung des württembergischen evangelischen Landesbischofs Hans von Keler zwar eine "notwendige Problemanzeige, aber keine aus-reichende Problemlösung". Vor der gestern in Stuttgart eröffneten 9. Landessynode erklärte von Keler weiter. auch die "Friedensbewegung" könne nicht sicher sein, ob der von ihr vorgeschlagene Weg vor atomaren Katastrophen bewahrt oder gar gegen ihren Willen diese Katastrophen gerade befördert".

Bischof von Keler unterstrich, daß die politische Analyse zur Friedenssicherung, auch die von der "Friedensbewegung\* erarbeitete, nicht "mit dem Wahrheitsanspruch der Offenbarung Gottes umkleidet und als allein gültig ausgegeben werden" dürfe.

Für unrichtig und "gefährlich" zugleich hält von Keler die in jüngster Zeit in Sachen Rüstung vorgebrachten Vergleiche mit der Situation nach 1933 und der Vernichtung der Juden. Ein solcher Vergleich sei "zu wenig geschichtsbezogen" und zeuge von einer "Selbstüberschätzung" derjenigen, die solche Assoziationen wachrufen, erklärte von Keler.

Der Landesbischof ging in seinem Vortrag auch auf das Thema Schwangerschaftsabbruch ein. Dabei bezeichnete er die Zahl von mehr als 91 000 amtlich geschätzten Abtreibungen im vergangenen Jahr nicht zuerst als ein materielles, sondern als ein geistiges Problem, Seinen Dank sprach von Keler den Arzten aus, die im Zusammenhang mit der Abtreibung \_wieder von Schuld zu reden wagen", weil dabei menschliches Leben auf dem Spiel stehe.

# Politisches Theater: Der Fall K. oder Die Kunst im Zugriff der Macht

L.SCHMIDT-MÜHLISCH Düsseldorf Vor der kalkweißen Wand einer Gefängniszelle steht ein junger Mann und trommelt verzweifelt mit den Fingern gegen den Türrahmen. Der Pianist Karlrobert Kreiten, der mit solchen Übungen seine Finger gelenkig hält, kann nicht glauben, daß der Tod für ihn unausweichlich geworden ist. Daß diese Finger nie wieder über die Tasten eines Klaviers gleiten werden. Daß der nationalsozialistische Staat ihn auserkoren hat, an ihm ein Exempel zu statuieren, die Künstler des Landes wieder in Reih und Glied hinter der Maschinerie des totalen Krieges zu formieren.

Die Szene stammt aus einem Theaterstück, das jetzt unter dem Titel "Der Fall Karlrobert K." im Düsseldorfer Dumont-Lindemann-Archiv uraufgeführt wurde. Aber sie ist eben nicht nur Theater. Was der Autor und Chef des Düsseldorfer Theaterarchivs Heinrich Riemenschneider in seinem Stück darstellt, ist vor fast genau 40 Jahren wirklich geschehen: Karlrobert Kreiten, damals 27 Jahre alt, der unbestritten begabteste Pianist seiner Generation, wurde am 3. September 1943 durch den Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am September erhängt.

Ohne dramatische Zutaten

Heinrich Riemenschneider hat in seinem Stück auf dramatische Zutaten völlig verzichtet. Was er und sein Regisseur Rolf Doerr auf die Bühne bringen, bedarf solcher Effekte nicht. In Vor- und Rückblenden entsteht ein erschreckendes Bild: das Bild eines Menschen - von Rudolf Knor in allen Abgründen von Angst und Hoffnung noch einmal lebendig gemacht -, der, exemplarisch für seine

Generation, nicht nur sein Leben verlor, sondern auch die Wehrlosiekeit von Geist und Kultur in totalitären Machtgefügen bis zur letzten, bittersten Konsequenz erfuhr.

Das Schicksal Karlrobert Kreitens ist unter mehr als einem Aspekt politischer Anschauungs-Unterricht. In Bonn geboren und in Düsseldorf aufgewachsen, galt Kreiten als musikalisches Wunderkind. Mit elf Jahren gab er sein erstes großes Konzert. Als l6jähriger errang er in Wien einen Preis beim "Großen Internationalen Klavier-Wettbewerb". Im gleichen Jahr zeichnete man ihn in Berlin mit dem Mendelssohn-Preis aus. Claudio Arrau, dessen Meisterschüler er war. sagte über seinen Schützling: "Karlrobert Kreiten war eines der größten Klaviertalente, die mir persönlich begegnet sind." Die Musikkritik überschlug sich in Ehrenbezeugungen. Kreiten war einer der angesehensten Künstler der Zeit. Und genau das wurde ihm zum Verhängnis.

Gerade unter den im Lande verbliebenen Intellektuellen wuchs 1943 die Kritik am Nationalsozialismus, vor allem am Krieg. Der Staat brauchte ein Opfer, um diese Opposition zum Schweigen zu bringen – eine Denun-ziation präsentierte dem Staat das gesuchte Exempel. Kreiten hatte einer Freundin seiner Mutter gegenüber geäußert, daß der Krieg seiner Meinung nach nicht zu gewinnen sei. Besagte Freundin stellte ihm eine Falle: Während zwei weitere Damen an der Tür lauschten, verwickelte sie den Pianisten erneut in ein Gespräch über den Krieg. Das Belastungsmaterial war damit unwiderlegbar. Zwei politische Verhaltensmuster in einer Diktatur: exemplarische Bestrafung und Spitzelgesinnung.

Das politische Verhaltensmuster Nummer 3 hat man in der Düsseldorfer Theaterdokumentation and Ende gestellt: Auf drei mal vier Meter vergrößert ein Artikel des "12-Uhr-Blattes" vom 20.9. 1943 unter dem Titel "Künstler und Vorbild". Darin heißt es unter anderem: "Wie unnachsichtig jedoch mit einem Künstler verfah ren wird, der statt Glauben Zweifel. statt Zuversicht Verleumdung, statt Haltung Verzweiflung stiftet, geht aus einer Meldung der letzten Tage bervor, die von der strengen Bestrafung eines ehrvergessenen Künstlers berichtet." Und weiter unten steht dann der Satz. Gerade Prominenz verpflichtet!)" Der Kommentar stammt aus der Feder eines heute

angesehenen Journalisten, des "Frühschoppen"-Chefs Werner Hö-

fer, zur Zeit jenes Kommentars im-

#### merhin schon 30 Jahre alt. Blanke Sinnlosigkeit

Höfer hat immer bestritten, den Tod Kreitens gerechtfertigt zu haben. Die Kopie des Originals verrät hingegen sogar das Honorar, das der Autor für diese "Standortbestimmung" des Künstlers als politischer Erfüllungsgehilfe der Macht erhielt: 75 Deutsche Reichsmark. Intellektueller Opportunismus, Feigheit, Verdrängung - auch das gehört, wie die Düsseldorfer Gedenkveranstaltung zeigt - zu den politischen Verhaltensmustern von Zeitgenossen.

Karlrobert Kreitens Hinrichtung war nicht nur Unrecht, sondern auch blanke Sinnlosigkeit. Die Düsseldorfer Veranstaltung ist nicht nur Erinnerung. Sie fragt vor allem nach der politischen Moral, bis in die Gegenwart hinein.

# Computer-Export Relationship USA gestoppt

Vier geheimisvolle Container, die nach Angaben der US-Regierung hochentwickelte Computer enthalten und vom sowjetischen Geheimdienst KGB in die UdSSR geschmuggelt werden sollten, werden auf Anweisung der Stockholmer Regierung seit Sonntag im schwedischen Hafen Helsingborg festgehalten. Die Container erreichten Helsingborg in der vergangenen Woche an Bord des schwedischen Frachters "Elgaren", der bereits in Hamburg auf Anordnung der deutschen Behörden: gestoppt wor-den war, Auf Wunsch der USA waren in Hamburg bereits drei Container an Bord der "Eigaren" beschlagnahmt

In unterrichteten Kreisen hieß es, die Container enthielten einen von der amerikanischen Firma "Digital Equipment Corp." hergestellten Computer "VAX-11/782", der normalerweise für die Steuerung von Raketen oder das Auffinden von Truppen eingesetzt wird.

#### Ermittlung gegen **Polizeichel**

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat ein Ermittlungsverfahren gegen den früheren Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und jetzigen Polizeipräsidenten von Bielefeld, Helmut Schirmacher, eingeleitet. Zu den konkreten Verdachtsinhalten sowie zu dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen wollte sich ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Hannover am Montae auf Anfrage nicht äußern. Nach Zeitungsmeldungen werden Schirma-cher "finanzielle Unregelmäßigkeiten\* vorgeworfen.

#### Weiterer Abbau von Selbstschußanlagen

dpa, Bayrenth Die "DDR" hat den Abbau von Selbstschußenlagen vom Typ SM 70 im Bereich Mödlareuth nördlich von Hof an der Saale fortgesetzt. Nach vierwöchiger Pause wurden dabei nach Angaben des Bundesgrenz-schutzes (BGS) an drei Tagen auf einer Länge von etwa 1000 Meter weitere 140 SM 70 abgebaut. Bereits Ende September/Anfang Oktober hatte die "DDR" bei Modiareuth auf etwa zehn Kilometer Länge rund 1300 Schußapparate abmontiert SM 70 wurden nach Darstellung

des BGS ausschließlich dort abgebaut, wo seit Marz dieses Jahres der 500 bis 800 Meter von der Grenze entfernte Schutzstreifenzaun erneuert und verbessert wurde. Auf 24 Kilometern wurden parallel zu dem drei Breite von drei Metern 25 stromführende Drähte am Boden gespannt. Mit diesem akustischen und optischen Warnsystem ist es den "DDR"-Grenztruppen nach Einschätzungen des BGS möglich, Flüchtlinge von der Grenze abzufangen.

od, N.J. 07631 and at addition

# Die absolute Moral der Friedensbewegung

Die WELT veröffentlicht heute den dritten Teil eines Aufsatzes von Wolfram Lackner, in dem der Diakoniepastor des Kirchenkreises Flensburg begründet, warum er gegen die Ideologie der Friedens-bewegung ist. Morgen folgt der letzte Teil dieses "öffentlichen Selbstgesprächs".

#### Von WOLFRAM LACKNER

Die Friedensbewegung wird nicht in erster Linie durch Argumente getragen, die eine brauchbare politische Lösung anbieten. Sie kann aber auch durch politische, wirtschaftliche und militärische Argumente nicht widerlegt werden, weil die Basis ihrer Argumente absolute Moralurteile sind, die sich tatsächlich einer Entkräftung durch Fakten entziehen. Diese Moralurteile bilden einen unangreifbaren moralischen Zirkel

Der Ausgangspunkt ist einfach: Gut ist gut und bose ist bose! Daran gibt es nichts zu deuten. \_Gut" und Böse" werden in der Weise konkretisiert, daß alles "gut ist, was dem Leben dient" und "böse ist, was zur Vernichtung von Leben führt". Da Waffen angeblich immer nur zur Vernichtung von Leben bestimmt sind, sind sie allesamt böse. Ihre völlige Abschaffung aber ist gut. Das gilt um so mehr in einer Zeit, in der viele Millionen Menschen auf der Welt dem Hungertode ausgeliefert sind.

Hier wird hochmoralisch, aber unpolitisch gefolgert, daß nur ein kleiner Prozentsatz des Geldes und der Kraft, die für Waffensysteme aufgewendet werden, genügte, um alle Menschen satt zu machen. Die Erde könnte so schön sein, wenn die Menschheit nicht von den Herrschenden daran gehindert würde, ihre Möglichkeiten zu verwirklichen. Diese "Herrschenden" aber wollen ihre Macht auf keinen Fall aufgeben. So ist auch der moralische Gegner ausgemacht: Das eigentlich "Böse" ist die Macht der Mächtigen. Durch Großtechnik und Computerisierung steigert sie sich heute ins Unermeßliche. Jeder ist ihr täglich ausgesetzt. Widerstand gegen diese Macht der Mächtigen ist daher das oberste Gebot der Lebensmoral.

Es blieb den protestantischen Vertretern der Friedensbewegung vorbehalten, der Moral ihre letzte Vereinfachung und Steigerung zu geben, indem sie die Friedensbewegung mit dem Begriff der Lebensbewegung und die Gegnerschaft zur Friedensbewegung mit einer Bewegung zum Tode gleichsetzten. Damit schließt sich der Kreis der moralischen Argumentation und nimmt wahnhafte Žū-

In einem solchen Zusammenhang. einer sich hermetisch abdichtenden moralischen Argumentation, machen sich gewisse psychische Folgen bemerkbar. Realitätsbewußtsein und Traumbewußtsein vermischen sich, wobei das Traumbewußtsein im Endeffekt die Oberhand behält, weil es angenehmer ist. Das Selbstgefühl wird gestärkt, und ein Zusammengehörigkeitsgefühl mit anderen "Träumenden" entsteht. Dort, wo das Traumbewußtsein mit dem Realitätsbewußtsein zusammenstößt, da siegt das Auswahlprinzip, "daß nicht sein kann, was nicht sein darf". Die eigentliche Lebensgefahr, die sich in der Realität verbirgt, kann nicht mehr wahrgenommen werden. So stürzt sich der Mensch, der sich weitgehend wahrnehmungsunfähig gemacht hat, letzten Endes in die Gefahr hinein, der er um jeden Preis entgehen wollte. Er schafft sich jene Situation, die eine Bestätigung für seine Wahngebilde ist.

Psychische und moralische Gesetzmäßigkeiten laufen hier parallel. Ist der Traum, wo er begrenzt austritt, eine notwendige Ergänzung des Tagbewußtseins, so wird er zu einem Unheil, wo er das Tagbewußtsein überwuchert. Ähnlich verhält es sich mit der Moral. Wo sie begrenzt zur

Selbsterkenntnis und Wegweisung dient, dort wirkt sie Gutes und ist unverzichtbar. Dort aber, wo sie unbegrenzt zum allgemeinen Erklärungsprinzip erhoben wird, da wirkt sie tödlich. Von dieser Umkehrung der Moral in ihr Gegenteil haben die Völker des europäischen Kulturkreises immer gewußt. Dieses gereifte Verständnis des Menschenschicksals ist in der Neuzeit immer mehr abhanden gekommen. Es scheint so, als würde niemand, der sich von einer absoluten Moral hat infizieren lassen dem Verhängnis entrinnen können Nur die Katastrophe, die er selber wissend-unwissend herbeiführt. kann hier heilend wirken; aber unter welchen Opfern! So taumelt die westliche Me

heit zwischen zwei katastrophalen Polen hin und her: dem Pol der Eigengesetzlichkeit der technischen Zwänge und dem der Eigengesetzlichkeit der absoluten Moral und des Sich-Entziehens in eine Traumwelt. Das eine verstärkt das andere. Dort aber, wo man - wie in der Friedensbewegung - auf die "Einmaliskeit" unserer "Situation" wie auf ein Dogma pocht, da hat man sich auch die Möglichkeit verbaut, aus den leidvollen Erfahrungen der eigenen Geschichte

(Wird fortgesetzt)

Aus dem Alltag eines Energieberaters

# "Beim Auto-Vergleich versteht jeder sofort, warum alte Kessel

Energie verschwenden."

des Heizkessels: ,Warum soll mein gut funktionierender Kessel schuld sein am hohen Energieverbrauch?' Die Frage stellte mir kürzlich auch ein Autohändler. Ich erläuterte also, daß man noch vor wenigen Jahren bei Heizkesseln nicht auf den Verbrauch achtete, weil die Energiepreise niedrig waren. Und daß heute die Konstruktion von Gasheizkesseln ganz

"Viele Hausbesitzer haben so ihre Schwierigkeiten bei der Beurteilung

aufs Energiesparen ausgerichtet ist. "Genau wie bei neuen Autos", meinte der Autohändler. Bei alten, zu großen Heizkesseln stehen die Brenner auch an kalten Tagen öfter mal still. Das bedeutet Auskühlung, Energie-

verschwendung. "Genau wie beim Auto, das im Stadtverkehr mehr verbraucht als bei zügiger Fahrt auf der Landstraße', verglich der Autohändler. Das, was ich bei diesem neuen Kunden gelernt habe, lernen "meine" Hausbesitzer jetzt von mir. Natürlich auch einiges mehr,

ganz wie es die spezielle Situation erfordert. Und Sie glauben gar nicht, wie oft es dann alten Heizkesseln wie veralteten Wagen geht..."

Günther Henning · Wiesbaden

Günther Henning ist einer von vielen Energieberatem in über 500 Gasversorgungsunternehmen. Sie helfen, Energieprobleme zu lösen. Ihr Ziel: Energieeinsparung durch Erdgas und moderne Gasgeräte. Energieberatung ist nur eine der Aufgaben einer Gasversorgung. Es wird viel getan, damit jeder Kunde zu jeder Zeit Erdgas erhält: vorausschauende Mengendispositionen, hohe Investitionen für die unterirdischen Leitungen, Wartung des Netzes, ein ständiger Bereitschaftsdienst. So kommt es, daß Millionen Kunden Erdgas nutzen können. Daß diese zufrieden sind und daß sich trotz großer Konkurrenz jährlich einige Hunderttausend neue Haushalte für Erdgas entscheiden. Vielleicht auch Sie, wenn Sie mit einem Energieberater Ihrer Gasversorgung gesprochen haben.



der-Eille

Insch d

Stephen Repair

ing gest

42.00

100

Ties I

Mark St.

1.47 to 1.77 to 1.

 $\mathcal{F}_{\mathbf{g}} = \{ (i,j) : i \in \mathbb{N} : i \in \mathbb{N} \}$ 

en lange

T Abban

thukada

· - - 1

A TOTAL

 $T_{i} = \mathcal{F}_{i}^{*} \mathcal{F}_{i}$ 

12

ren de la figura

्राप्तः । व्यक्तिः इ.स.च्या

o e e

A 7 722 . 2-2-2-5

Mary males 建物 五面色

e., . .

hef

# Der Rotstift des Senats empört die SPD-Linke

neuen Jahr das Doppelte der bishe-

rigen Hundesteuer entrichten sol-

len, sind nur das kleinere Übel. Die

Gefahr für die Solidarität innerhalb

der Regierungsfraktion liegt in der

Entschlossenheit der Mitte/Rechts-

Mehrheit, "zu einschneidenden und

schmerzhaften Sparmaßnah-

men... insbesondere bei den Per-

sonalausgaben", wie Fraktionschef

Hennig Voscherau es in einem

Streichkonzept für eine viertel Mil-

liarde Mark vorgeschlagen hat.

de als Kurskorrektur auf dem bis-

herigen Weg zu einer gigantischen

Verschuldung empfehlen, hat bei

den Linken Emporung ausgelöst.

Für sie ist der Zugriff auf den Per-

sonalbestand ebenso tabu wie die

Drosselung der Sozial-Aufwendun-

Fraktionsvorsitzender Voscherau

will nicht nur den Stellenplan aus-

dünnen, sondern auch die begehr-

ten B-Stellen herunterzonen. Die

Gebäudereinigung soll einer neu zu

gründenden Gesellschaft übertra-

gen werden, der Zuschuß für die

Markthalle" – einen speziell von

der linken Szene favorisierten

Kommunikations-Tempel - völlig

entfallen, um nur einige Schwer-

punkte des 47 Seiten umfassenden

Kurzungs-Katalogs zu nennen. Hier

werden heilige Kühe bisheriger

SPD-Politik geschlachtet. Bei den

Initiatoren des Sparpapiers ist man

auch bereit, Staatsbeteiligungen

Für den Ausgang der Klausurta-

gung wird das Wort des Bürgermei-

sters entscheidendes Gewicht ha-

ben. Noch hält sich Klaus von Doh-

nanyi bedeckt. Bei seinem Ge-

spräch mit Bundeskanzler Helmut

Kohl am vergangenen Freitag ist

ein Vorschlag, mit dem der Senat

liebäugelte, nicht zur Sprache ge-

kommen: Im Rathaus hätte man am

liebsten das Weihnachtsgeld für

den öffentlichen Dienst auf 2000

Mark begrenzt. Das hätte gut 50

Millionen Mark gebracht, aber die

Zustimmung Bonns erfordert. Und

die war von vornherein unwahr-

scheinlich. Der Bürgermeister hat

bisher nur zugesagt, daß er konkre-ten Sparvorschlägen seine Rücken-

deckung geben will. Aber nicht, wie

zur Disposition zu stellen.

Was Voscherau und seine Freun-

Von HERBERT SCHÜTTE als 40 000 Hundebesitzern, die im Genzu ein Jahr, nachdem die Hamburger Sozialdemokraten mit der Parole "Programme brauchen Mehrheiten" den "Hamburger Verhältnissen" ein Ende machten und die absolute Mehrbeit zurückeroberten, steht die Mehrheit für das Senats-Programm auf dem Prüfstand. Bei den Haushaltsberatungen Mitte Dezember wird mit Sicherheit nicht der Etatentwurf 1984 verabschiedet, wie ihn die Landesregierung erarbeitet hat, sondern ein Papier, das in das Rechnungswerk erheblich ein-schneidet. Heute berät der Fraktionsvorstand die bisher vorgelegten Anderungsanträge, am Wochenende ziehen sich Senat, Parteivorstand und Fraktion nach Timmendorf an die Ostsee zurück. Die Zeichen für diese Klausurtagung stehen auf Sturm. Denn das Mittel Rechts-Lager der Regierungsfrak-

#### **Landesbericht** Hamburg

tion ist überzeugt, daß nicht Klek-

kern, sondern Klotzen als einzige

Medizin in Frage kommt, um Hamburgs zerrüttete Staatsfinanzen wieder gesunden zu lassen.

Finanzsenator Jörg König wird die Roßkur-Rezepte vom Krankenbett aus beachten müssen: Er ist Ende letzter Woche mit Herz- und Kreislaufbeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert worden. Königs Pläne, zur Haushaltssanierung eine Getränkesteuer einzuführen. hat Gastwirte wie Gewerkschafter alarmiert, Der SPD-Fraktionsvorstand - verunsichert über die Konsequenz, daß 33 Millionen Mark erhoffte Steuereinnahmen aus dem Getränke-Hahn rund 1100 Arbeitsplätze in der Gastronomie kosten könnten – hat den Geschäftsführer der Verwaltungsstelle Hamburg der Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gaststätten. Uwe Heeschen, als Experten geladen. Erst nach seinem Gutachten soll über den Senatsan-

trag abgestimmt werden. Doch der Ärger mit den Gastwirten, die bei steigenden Preisen für Bier und Korn leerwerdende Kneipen befürchten; der Zorn von mehr er es denn gern hätte. von Mayerling

Die letzte österreichische Kaiserin Zita hat in einem Interview der Wiener "Neue Kronen Zeitung" die These aufgestellt, daß Kronprinz Rudolf vor 95 Jahren nicht, wie allgemein angenommen, Selbstmord beging, sondern im Auftrag des französischen Politikers Georges Clemenceau umgebracht wurde. Clemenceau und sein Mitarbeiter Cornelius Herz hätten Rudolf töten lassen, weil sie ihn nicht hätten dazu bringen können, seinen Vater Franz Joseph zu stürzen. Rudolf habe die Verschwörung aufdecken wollen, und dies sei sein "Todesurteil" gewesen, zitierte das Blatt die Witwe von Kaiser Karl I. Die 91jährige hatte bereits im März in einem Interview des Blattes erklärt, Rudolf sei ermordet worden, ohne aber jemanden als Verantwortlichen zu nennen.

Die "Neue Kronen-Zeitung" schrieb, Clemenceau habe Österreich-Ungarn als Verbündeten gegen Deutschland gewinnen und deshalb den Kronprinzen, dessen Neigung für Frankreich bekannt war, zum Sturz Kaiser Franz Josephs bewegen wollen. Da Rudolph sich aber geweigert habe, sei er zusammen mit der Baronesse Mary Vetsera von gedungenen Mördern erschossen worden, um eine Bloßstellung Clemenceaus und Herz' zu verhindern.

#### Schikanen gegen Hilfstransporte

An den Übergängen in den polnischen Machtbereich sind die Abfertigungskontrollen für Hilfstransporte aus der Bundesrepublik Deutschland in jüngster Zeit strenger und schikanöser geworden. Auch das Personal an der Grenze zeige sich unfreundlicher, berichteten Sprecher des Malteser-Hilfsdienstes und des Kölner Katholikenausschusses in der Domstadt. Die Lastzüge würden dabei von polnischen Soldaten vollkommen ent- und auch wieder beladen. Dadurch entstünden Wartezeiten bis zu acht Stunden.

Der Erzbischof von Krakau, Kardinal Franciszek Macharski, hat um weitere Hilfe für seine Landsleute gebeten. Ältere Menschen, Rentner und kinderreiche Familien könnten die Lebensmittelpreise, die im Januar wieder drastisch erhöht werden sollen, kaum mehr bezahlen.

# Nach 95 Jahren: Schwiers Kurs paßt der GEW nicht Außenminister These über Mord Der Nachfolger von Türgen Girgensehn vertritt eine Schulpelitik mit wenigen Ideelegie Iraks sucht

Der Nachfolger von Jürgen Girgensohn vertritt eine Schulpolitik mit weniger Ideologie

"Bildungspolitische Gräben" will Hans Schwier zuschütten, und "wieder zu fairem Argumentieren kommen". Das ist das Programm des neuen nordrhein-westfälischen Kultusministers, der das schwere Amt von Jürgen Girgensohn übernommen hat. Doch daß die ärgsten Widersacher gar nicht bei der oppositionellen CDU liegen, wie man meinen möchte, zeigte jüngst eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks, dessen schulpolitische Vorstellungen offensichtlich mit dem Amtswechsel völlig durcheinander geraten zu sein scheinen. Denn in einer erschreckenden Klitterung brachte ein Kommentator im Dritten Hörfunk, ein Walter Bockstein, Schwier in Verbindung zu dem Staatsrechtler Carl Schmitt, dem zu Recht nationalsozialistische Tendenzen zugeschrieben werden - gleichwohl sich der Minister vor dem Deutschen Lehrertag des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) in Leverkusen ausdrücklich von Schmitt distanziert hatte. Bocksteins Schluß:

WILM HERLYN, Düsseldorf Man werde aufmerksam zuhören müssen, "was Schwier in Zukunft in seine Reden geschrieben bekommt". Doch dann stellte sich heraus: Der Kommentar war von einem Autorenkollektiv zusammengeschrieben worden den Kommentator Bockstein gibt es gar nicht - "Walter Bockstein", der Anonymus, sollte lediglich diffamieren.

> Vorausgegangen war eine Demonstration Schwiers vor allem gegenüber der mächtigen Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die seit Jahren im Ministerium den Ton angibt. Er stoppte den noch von Girgensohn geplanten und besonders im Bereich der Gymnasien heftig umstrittenen Entwurf einer neuen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Schüler der Sekundarstufe I. Die darin enthaltene Materie ist - Kritiker sagen: bewußt - so diffizil und kompliziert, daß wohl nur die Verfasser selbst den ideologischen Sinn verstehen. Das will Schwier deutlich nicht mitmachen: Er entschied sich für we-

Langiährige Beobachter erinnern sich in diesem Zusammenhang an Diether Deneke Ende der 70er Jahre: Girgensohn hatte damals den Ministerpräsidenten Heinz Kühn um längeren Sonderurlaub gebeten. Dieser stimmte zu und beorderte "zur Vorsicht" seinen Landwirtschaftsminister Diether Deneke kommissarisch ins Kultusministerium. Der fackelte nicht lange und suchte innerhalb weniger Tage, das Ministerium "auf preußische Marschordnung" zu bringen, so daß die verwirrten Genossen flugs Girgensohn im Ausland anriefen und ihn inständig um schnellstmögliche Rückkehr baten.

Das ist jetzt auch die Lage von Schwier: Er muß mit Mitarbeitern fertig werden, die sich mehr als Vertreter eines Interessensverbandes der GEW nämlich – gerieren denn als Beamte einer obersten Landesbehörde. Und deren Manko es ist, als \_nicht austauschbar" zu gelten. Denn welcher Ministerialrat verzichte denn auf sein Gehalt und kehrte zurück in den

# Die "Astor", Glücksspiele und das Recht

UWE BAHNSEN, Hamburg Hamburgs Kreuzfahrtschiff "Astor", das an die südafrikanische Reederei Safmarine" verkauft worden ist und Ende Februar nächsten Jahres an den neuen Eigentümer übergeben werden soll, bleibt offenbar buchstäblich bis zum letzten Tag ein Sorgenkind der Hansestadt, genauer gesagt ihrer Staatsreederei Hadag, die den Musikdampfer bislang durch eine Tochtergesellschaft betreibt. Bis zum Eigentumsübergang fährt die "Astor" unter deutscher Flagge – mit der logischen Folge, daß an Bord des Schiffes das deutsche Recht gilt. Daran ändert auch nichts, daß die "Astor" im Rahmen einer Charter Ende November in Durban für gut zwei Monate von dem südafrikanischen Reiseveranstalter T. F. C. übernommen wird. - Eine Verwendung des Schiffes, die noch der im Juni abgelöste alte Hadag-Vorstand kontrahiert hatte.

Diese Charter aber ist es, die jetzt Probleme zu schaffen droht. Der damalige Hadag-Vorstandssprecher, Jens F. K. Jacobsen, hatte seine südafrikanischen Vertragspartner brieflich darauf hingewiesen, daß bei jeg-

lichem Einsatz des Schiffes das an diesem Zusammenhang ebenfalls ih-Bord geltende deutsche Recht zu respektieren sei. Für diesen Brief gab es einen handfesten Grund: Der Charterer T. F. C. hatte in der Vergangenheit schon mehrfach Schiffe als schwimmende Spielsalons eingerichtet und mit solchen Reisen gute Geschäfte gemacht. derei vereinbart wurde.

Nun verdichten sich Gerüchte, daß die T.F.C. für Kurzreisen mit der "Astor" ebenfalls Glücksspiele wie Roulette und Baccara zu veranstalten gedenkt, die in der Bundesrepublik generell verboten sind - es sei denn, ihre Veranstaltung würde in Spielbanken staatlich konzessioniert. Das könnte die hanseatische Staatsreederei vor die mißliche Frage stellen, was sie zu unternehmen gedenkt, um an Bord der "Astor" den deutschen Gesetzen zur Geltung zu verhelfen.

Dies und weitere Gerüchte über das Glücksspiel begleitende Amüsiermöglichkeiten sind schöne Aussichten für die Besatzung des Schiffes, die nach dem Verkauf endgültig weiß, daß sie sich nach einer anderen Beschäftigung umsehen muß. 250 "Astor"-Mitarbeiter und 34 Verwaltungsangestellte der Hadag, die in

ren Arbeitsplatz verlieren, werden Beträge zwischen jeweils 3900 und 17 000 Mark als Abfindung erhalten. Das sieht ein Sozialplan vor, der vor kurzem nach überaus zähen Verhandlungen vom neuen Hadag-Vorstand und dem Betriebsrat der Ree-

Nachdem dieses überaus dornige Problem gelöst ist, bleibt für den Hadag-Vorstand, der diese Aufgabe seit einigen Monaten zusätzlich zu seiner eigentlichen Tätigkeit - der Leitung der Hamburger Hochbahn AG - wahrnimmt, noch eine weitere bohrende Sorge: Bislang liegt die Devisengenehmigung des südafrikanischen Finanzministeriums für den Kauf der "Astor" durch die "Safmarine" nicht vor. Wenn sie ausbleibt und der Käufer aus diesem oder anderen wichtigen Gründen von seinem vertraglichen Rücktrittsrecht Gebrauch machen würde, wäre die "Astor" jener "Klotz am Bein des Hamburger Senats", der zur Begründung für den überhasteten Verkauf des Dampfers durch einen in der Schiffahrt völlig branchenfremden Reederei-Vorstand

herhalten mußte.

#### Iraks sucht Hilfe in Moskau

NEUMANN/DW., Moskau/Bagdad Der irakische Außenminister Tarik Assis ist zu einem "Arbeitsbesuch" in Moskau eingetroffen. Die Sowjetunion hatte in der vergangenen Woche im Parteiorgan "Prawda" öffentlich in der Frage des iranisch-irakischen Krieges deutlich für Irak Stellung bezogen. In Bagdad gab gestern ein Militärsprecher bekannt, Irak habe sieben iranische Schiffe zerstört, die vom Ölhafen auf der Insel Kharg zu dem iranschen Hafen Bandar führen. Ein iranisches Kampfflugzeug sei abgeschossen worden.

Die "Prawda" schrieb in ihrem Artikel zum Golf-Krieg, die iranische Führung habe bisher alle Friedensinitiativen des UN-Sicherheitsrates und Iraks abgewiesen und fahre fort. auf einen Umsturz in Irak hinzuwirken. Teheran wolle bis zum siegreichen Ende kämpfen und heize die chauvinistische Stimmung weiter an. Dabei vergesse es die Ziele der antimonarchistischen Revolution und verfolge jene Iraner, die ihnen zum Erfolg verhelfen wollten. Damit meinte das Parteiblatt vor allem die Zerschlagung der auf Moskau orientierten Tudeh-Partei und die Inhaftierung von Hunderten ihrer Funktio-

Diese ...umfassende antisowietische und antikommunistische Kampagne" hatte schon im Juni die Wochenzeitung "Literaturnaja Gaseta" in einer bestigen Kritik am "islamischen Despotismus" des Khomeini-Regimes beklagt. Ebenso wie jetzt die "Prawda" schrieb das Organ des sowjetischen Schriftsteller-Verbandes damals, der iranisch-irakische Krieg begünstige nur die amerikanische Position in der Golf-Region.

Im Sommer hatte sich zum ersten Male angedeutet, daß der Kreml von seiner Neutralität im irakisch-iranischen Konflikt vorsichtig abrücken könnte. Außenminister Gromyko sagte im Juni vor dem Obersten Sowjet, der Konflikt sei sinnlos und komme nur den "imperialistischen Kräften" zugute, die beide Staaten geschwächt sehen möchten. Gromyko tadelte unverkennbar Teheran mit dem Satz: "Wer auch immer sich gegen die Beendigung des Krieges sträuben mag, der ist unvernünftig."

Im Umgang mit Teheran hat Moskau nun offenbar die Geduld verloren. Der Besuch des irakischen Au-Benministers könnte sich als Anhaltspunkt dafür herausstellen.



Eine Mark kann man von verschiedenen Seiten sehen. Aber jede Mark, mit der Sie zu uns kommen, sehen wir erst einmal von einer ganz bestimmten Seite: Sie soll wieder Geld verdienen. Ganz gleich, ob Ihre Gelder nur kurzfristig frei

sind oder langfristige Rücklagen darstellen - es soll mehr daraus werden.

Keiner unserer Kunden ist wie der andere. Für jeden finden wir eine individuelle Lösung.

Wir kümmern uns um Ihre Mark. Um jede mit der gleichen Sorgfalt. Von BfG:Schuldverschreibungen über Festgeld bis hin zu Anleihen kennen wir eine Menge Möglichkeiten, jede Mark gewinnbringend anzulegen.

Dabei berücksichtigen wir Ihre individuellen Möglichkeiten, um mit Ihnen gemeinsam die optimale Anlageform zu finden.

Fordern Sie ums.

BfG:Die Bank für Gemeinwirtschaft.

#### Die große Nachrüstungs-Debatte des Deutschen Bundestages blieb von äußeren Störungen verschont

# Kohl: Wir halten die Tür weiter offen

Die Sicherung des Friedens in Freiheit - dies bleibt die beherrschende Aufgabe unserer Zeit. In dieser Verantwortung stehen wir bei den Diskussionen, die wir führen, und bei den Entscheidungen, die wir zu tref-

Wir alle sind für den Frieden. Worüber wir streiten, das ist der beste Weg, den Frieden zu erhalten.

Das Leitmotiv meines Handelns bleibt, wie ich es in meiner Regierungserklärung vom 4. Mai dargelegt habe: Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Beim NATO-Doppelbeschluß geht

es nicht zuerst um eine technische Frage der Rüstung, nicht allein darum, ob eine Waffenart durch eine andere ersetzt werden soll. Es geht um das Gleichgewicht der

Kräfte und damit um die Grundlage des Friedens in Europa. Es geht um die Frage, ob Rüstungskontrolle helfen kann, ein Gleichge-

wicht auf niedrigem Niveau herzustellen und zu stabilisieren. Es geht darum, ob sich die Partner in der Solidargemeinschaft des Bündnisses weiter auf die Bundesrepublik Deutschland – und wir auf sie

- verlassen können. Es geht darum, ob das Bündnis auf der Grundlage vertrauensvoller und freundschaftlicher Beziehungen Westeuropas zu den USA und Kanada auch in den letzten Jahren dieses Jahrhunderts seine Aufgabe erfüllen kann, Frieden und Freiheit zu

Schließlich geht es im Kern um die Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland willens und fähig ist, sich mit ihren Verbündeten einem . Vormachtanspruch der Sowjetunion entgegenzustellen oder nicht.

Die außenpolitische Orientierung unseres Landes steht auf dem Spiel Es darf der Sowjetunion nicht ge lingen, mit Hilfe ihrer gewaltigen Rüstungsanstrengungen, die durch kein erkennbares Verteidigungs- und Sicherheitsbedürfnis zu rechtfertigen sind,

uns Westeuropäer einzuschüch-

unsere politische Handlungsfreiheit einzuengen

- und uns von den USA zu trennen. Nur wenn wir dies verhindern können, bleibt die Tür offen zu einer Friedensordnung in Europa, die auf Gerechtigkeit beruht und nicht auf Gewalt. Nur eine solche Friedensordung kann den Frieden endgültig sichern. Das sollte auch die Sowjetunion erkennen lernen.

Es ist der politische Wille der Sowjetunion, von dem wir uns bedroht fühlen. Waffen sind tote Gegen-

Die Sowjetunion hat die Wahl künftig

- entweder die gleiche nukleare Doppelbedrohung wie Westeuropa hinzunehmen, nämlich die Bedrohung durch Interkontinental- und Mittelstreckenraketen,

- oder mit der NATO zusammen auf eurostrategische Waffen zu verzichten oder sie auf einen niedrigstmöglichen Stand zu bringen.

**99** Soll die Sowietunion ein Instrument behalten, mit dem sie die Geschicke bestimmen Europas kann?

Mit dem Doppelbeschluß hat das atlantische Bündnis . . . für die Dauer von vier Jahren darauf verzichtet, die sowjetische Vorrüstung mit der Aufstellung gleichwertiger Waffen zu beantworten. Es hat damit eine einseitige Vorleistung erbracht, die in der Geschichte ohne Beispiel ist. Die Sowjetunion ist dabei, eine historische Chance zu zerstören, indem sie sich diesem neuartigen und mutigen Ansatz zur Abrüstung starr verschließt.

Aus der eurostrategischen Bedrohung durch die Sowjetunion ergeben sich für uns zwei politische Kernfra-

1. Ist es mit unserer Sicherheit und mit unserer politischen Unabhängigkeit vereinbar, wenn die Sowietunion Westeuropa zu einer Zone minderer Sicherheit herabstuft?

2. Soll die Sowjetunion ein Instrument behalten, mit dem sie die Geschicke Europas bestimmen kann?

Solange nicht umfassende Abrüstung militärische Mittel zur Friedenssicherung entbehrlich macht, bleiben wir auf die bewährte Bündnisstrategie von Abschreckung und Verteidigung auf der Grundlage des Gleichgewichts angewiesen - eine Strategie, die wie die Streitkräfte der Allianz vom Vertrauen der Völker im Bündnis getragen wird.

Präsident Reagan hat mit seinen Vorschlägen vom 22. September und 14. November 1983 zu allen entscheidenden Problemen Lösungswege aufgezeigt, die auf wesentliche Anliegen der Sowjetunion eingehen. Generalsekretär Andropow hat diese Vorschläge mit seiner Antwort vom 28.

Oktober 1983 aufgenommen. Damit sind die Probleme noch nicht gelöst. Aber es besteht eine braucht.

Bundeskanzler Helmut Kohl sagte Grundlage für einen Verhandlungsam Montag in seiner Regierungser- kompromiß. Die Sowjetunion hat ihklärung vor dem Bundestag unter re Maximalforderungen von Anfang anderem: Beharren auf Einbeziehung der britischen und französischen Systeme blockiert sie seit Monaten die Verhandlungen.

Ich behaupte nach wie vor: Der Boden für ein Ergebnis ist bereitet. Aber Voraussetzung für ein Ergebnis ist, daß die Sowjetunion ihr Maximalziel aufgibt, sich ein Monopol bei landgestützten Mittelstreckenrakegegenüber Westeuropa zu

Wir sind bereit, die legitimen Sicherheitsinteressen der Sowjetunion zu respektieren. Wir sind jedoch nicht bereit, Westeuropa als eine Zone minderer Sicherheit zu akzeptie-

Unsere Sicherheit, der Schutz unserer Freiheit, gebieten nunmehr, daß wir mit der Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen beginnen...Die NATO hat den Umfang der Stationierung von Anfang an qualitativ und quantitativ begrenzt. Damit wird deutlich, daß wir keine Bedrohung für die Sowjetunion schaffen wollen, sondern daß wir die notwendigen Maßnahmen auf ein Minimum dessen beschränken, was für unsere Sicherheit erforderlich ist-

Der Beginn der Stationierung schlägt die Tür für Verhandlungen nicht zu. Der Westen ist bereit, so lange weiter zu verhandeln, bis ein für beide Seiten annehmbarer Kompromiß gefunden ist. Daß weiterverhandelt wird, liegt auch im wohlverstandenden Eigeninteresse der Sovjetunion.D Mein Angebot in der Regierungserklärung vom 4. Mai 1983 gilt: Uns liegt daran, eine neue und bessere Qualität der Beziehungen zur Sowjetunion und zu den Štaaten des Warschauer Paktes zu erreichen. Unsere Politik ist eine Politik des guten Willens und der besten

99 Wer den Doppelbeschluß auflöst, der stellt letztlich das Bündnis selbst und seine Entscheidungs- und Lebensfähigkeit in Frage! 99

Wir sind nach wie vor bereit auf der Grundlage der mit der Sowietunion, Polen, der Tschechoslowakei und der DDR geschlossenen Verträge den Dialog und die Zusammenarbeit auf allen Gebieten fortzusetzen. Wer den Doppelbeschluß und damit den inneren Zusammenhang zwischen Verteidigung und Rüstungskontrolle auflöst, stellt letztlich das Bündnis selbst und seine Entscheidungs- und Lebensfähigkeit in Frage.

Angesichts dieser Lage muß die Sozialdemokratische Partei Deutschlands gegenüber der deutschen und der Weltöffentlichkeit folgende Fragen beantworten:

- Warum will sie offenbar die sowjetische Aufrüstung und die sich daraus ergebende Bedrohung nicht zur Kenntnis nehmen?

- Warum will sie dem Bündnis den notwendigen militärischen Schutz verweigern?

Warum übernimmt Sie wieder und wieder die sowjetische Argumentation, obwohl sie sich damit im Westen wie auch gegenüber der Mehrzahl ihrer sozialistischen Schwesterparteien isoliert?

- Warum unterstellt sie den Vereinigten Staaten ohne Unterlaß und ungeachtet der gegenteiligen Fakten mangelnden Verhandlungswillen in

- Und warum erkennt sie nicht die Bemühungen der Bundesregierung an, alle Verhandlungsmöglichkeiten auszuschöpfen?

Ich fasse die Prinzipien zusammen, die die Sicherheitspolitik dieser Bundesregierung bestimmen:

Wir gehören zum Westen. Das Bündnis für Frieden und Freiheit ist elementarer Bestandteil deutscher Politik Hier verbinden sich unsere Grundwerte, unsere Lebensform und unsere Sicherheit. Nur ein wehrhaftes und einiges Bündnis kann den Frieden in Freiheit sichem Das Bündnis dient dem Frieden Europas und der Welt. Es bleibt Grundlage einer Politik der Verständigung mit dem Osten.

Die Bundesregierung steht fest zum NATO-Doppelbeschluß. Wenn die Verhandlungen zunächst ohne Ergebnis bleiben, wird das Bündnis bis zum Jahresende die Einsatzbereitschaft der ersten Pershing-Raketen und Cruise Missiles herstellen. Die Bundesrepublik Deutschland trägt hierbei ihren Anteil. Wir wissen. daß die Vereinigten Staaten von Amerika auch danach in Genf nichts unversucht lassen werden, einen Ver-

handlungserfolg zu erzielen. Standfestigkeit zum NATO-Dopnelbeschluß steht heute für das Überleben des demokratischen Europas, die Bewahrung des atlantischen Bündnisses und die Fortführung gleichberechtigter Beziehungen mit

der Sowietunion. Die Bundesregierung bleibt bei der klaren Orientierung in der Sicherheitspolitik, die das deutsche Volk

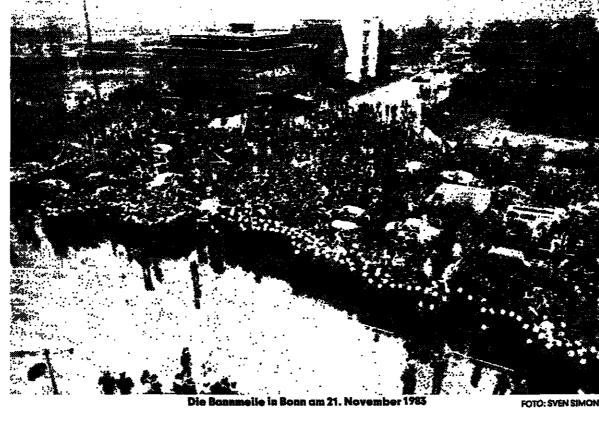

#### "Wer die Nachrüstung billigt, ist deshalb noch kein Vasall der USA"

RÜDIGER MONIAC, Bonn Der Fraktionsvorsitzende der CDU/ CSU, Alfred Dregger, wandte sich in seinem Beitrag zur Nachrüstungdebatte des Deutschen Bundestages vor allem gegen den von SPD und "Grünen" erhobenen Vorwurf, die USA und mit ihnen die Bundesregierung hätten bei den Genfer Mittelstreckenverhandlungen gegenüber der So-wjetunion keine Kompromißbereitschaft gezeigt. Dregger zählte dazu drei westliche Konzessionen auf: Zum einen habe der Westen auf gleichen globalen Obergrenzen bei den Mittelstreckensystemen bestanden, aber seine Bereitschaft bekundet, die in Asien stehenden SS-20-Raketen Bundesaußenminister Hans-Dietnicht in den europäischen Kräftevergleich einzubeziehen. Und das, so Dregger, obwohl es in Asien keine westlichen Gegenwaffen gebe und die dort stationierten SS-20-Raketen auch Europa erreichen könnten so-

dann ausschließlich auf Europa gerichtet werden könnten. Zum zweiten erwähnte Dregger als Konzession des Westens dessen Bereitschaft, den jetzt schon weit über tausend sowjetischen Sprengköpfen auf SS-20-Systemen nur 572 und damit die Hälfte entgegenzustellen. Schließlich könne die Pershing 2 weder Moskau noch Leningrad errei chen: auch die Reichweite der Marschflugkörper sei nur halb so groß wie die der sowjetischen SS 20. Dregger resümierte, von Wettrüsten könne mit Blick auf den Westen nicht die Rede sein. Vor allem an die SPD gewandt, fragte er, ob die Sowjets jemals bereit sein würden, entsprechende Konzessionen in umgekehr-

wie, kurzfristig nach Westen verlegt,

ter Richtung zu machen. Scharf kritisierte der Fraktionsvorsitzende die Tatsache, daß die SPD mit "Scheingründen" ihr Abrücken vom Doppelbeschluß betrieben habe. Sie bestehe auf "einseitigen und völlig unbegründeten Schuldvorwürfen an die Adresse der USA". Dregger zitierte das Mitglied der SPD-Grundwerte-Kommission, Frau Professor Gesine Schwan, die erklärt habe: "Die SPD gibt nicht zu,... daß sie die Bedrohung durch die Sowjetunion nicht mehr zur Kenntnis nimmt, ja daß sie sie sogar tabuisiert. Und (deshalb) ... ist die SPD gezwungen, zu ihrer eigenen Legitimation den Amerikanern die Schuld zu geben ... So gerät sie wirklich in den Zwang, mit

den Argumenten der Sowjetunion ge-

Bei Versuchen von Demonstran-

ten, Gewalt in die angekündigte

"friedliche Belagerung des Bundesta-

ges" zu bringen, wurden am Montag

vormittag mehr als hundert teilweise

vermummte Personen vorläufig fest-

genommen. Die Polizei setzte gegen

Gruppen, die am Morgen in die Bann-

meile des Parlamentsviertels ein-

drangen und die Bundesstraße 9 am

Bundeskanzleramt völlig blockiert

hatten, Wasserwerfer ein. 400 bis 500

Demonstranten warfen Steine und

Farbbeutel gegen das Kanzleigebäu-

Eine Kakophonie von Alarmsire-

nen, Lärmrasseln und Trillerpfeifen,

die vor der Eröffnung der Debatte

aus Zufahrtsstraßen zum Bundes-

haus schallte, täuschte jedoch über

die Stärke der aus dem Bundesgebiet

angereisten Demonstranten. Auf den

Stellplätzen hatten sich gegen sieben

Uhr knapp 1500 zumeist jüngere "Be-lagerer" eingefunden. Der Bonner

Koordinationsausschuß der "Frie-

densbewegung" rechnete dagegen

zum Auftakt mit mindestens 3000

Teilnehmern und richtete die Hoff-

nung auf diejenigen Anhänger, die

tagsüber arbeiteten und deshalb erst

nach Feierabend auf dem Demon-

strationsschauplatz erwartet wurden.

Die wichtigsten Zufahrten zum Re-

gierungsviertel waren schon kurz

de der Botschaft von El Salvador.

gen die Amerikaner zu argumentie-

Mit Blick auf den Waldspaziergang meinte Dregger, die SPD-Vorwürfe an die Adresse der USA seien nicht schlüssig. Diese Formel sei von amerikanischer und nicht von sowjetischer Seite ins Gespräch gebracht worden. Damit wäre es nach, Dreggers Auffassung Sache der sowjetischen und nicht der amerikanischen Seite gewesen, diese Formel auszuloten. Aber die sowjetische Seite habe das Gegenteil getan, sie habe sie ausdrücklich abgelehnt, sowohl am Verhandlungstisch als auch in der Öffentlichkeit.

rich Genscher, der als Vorsitzender der FDP und damit erster liberaler Redner in diese Debatte eingriff, setzte sich ebenfalls mit dem Schwenk der Sozialdemokraten in der Sicherheitspolitik kritisch und besorgt auseinander. Er meinte, es gehe darum, jetzt die Grundelemente der Bonner Politik zu bestätigen, die weit über den NATO-Doppelbeschluß hinausführten. Verursacht durch die SPD. breite sich vor allem bei den deutschen Verbündeten die Sorge aus, die Bundesrepublik überlasse sich einer "neuen Spielart eines unberechenbaren Nationalismus\*. Sie fürchteten, wandler in den Neutralismus\* treiben. Unsere Verbündeten, so Genscher weiter, wüßten die Bedeutung Deutschlands aufgrund ihrer geographischen Lage und ihrer Größe richtig einzuordnen. Bislang sei es die Leistung der deutschen Politik gewesen, daß sie die nationale Frage an die Entstehung Europas gebunden habe. Daran müsse festgehalten werden. Zweifelnd fragte Genscher, ob das Bekenntnis des Oppositionsführers Vogel zur NATO für die ganze SPD gelte. Der Außenminister nannte Gründe für seine Zweifel. Für Lafontaine, den saarländischen SPD-Vorsitzenden, sei die Ablehnung das NA-TO-Doppelbeschlusses lediglich eine Zwischenstation für den Austritt aus der NATO. Zu fürchten sei, daß Lafontaine nach seinem Nein zum Doppelbeschluß mehr und mehr Anhänger finde auch für sein Nein zum atlantischen Bündnis. Genscher appellierte mit großem Ernst an die Sozialdemokraten, ihre Partei würde "in Gänze" für die Stärke des westli-

chen Bündnisses gebraucht. Nachdrücklich begrüßte es der Au-

nach sieben Uhr gesperrt. Auf der durch Bonn führenden Bundesstraße

9 kam es zu kilometerlangen Stauun-

gen, die von den Kraftfahrern auch

für heute einkalkuliert werden müs-

sen. Bei dem Versuch der stärksten

Gruppierung, auf der Heussallee zum

Bundeshaus durchzubrechen, griffen

Demonstranten zu einer List. Sie

schoben Kinderwagen vor sich her,

so daß Polizisten eine Gasse öffneten.

durch die sich jedoch sofort die nach-

drängenden Gruppen schoben. Nach

zweihundert Metern wurden sie ge-

stoppt. Mit Hilfe von Wasserwerfern

wurde die Einbruchstelle abgeriegelt.

Nordrhein-Westfalens Innenmini-

ster Dr. Herbert Schnoor betonte ge-

genüber der WELT, die Polizei habe

dem Wasser weder, wie Grüne be-

haupteten, "CN" zugesetzt noch Trä-

nengas verwendet. Tränengas sei of-

fensichtlich von Demonstranten ver-

sprüht worden, um die Polizei zu

Nach dem gescheiterten Versuch,

die Bannmeile zu brechen, bildeten

"Pfadfinder" autonomer Gruppen

"Schwerpunkte" für weitere Aktio-

nen auch in der Innenstadt. Dort

blockierten sie Straßen und Plätze.

Die Objekte und ihre Lage in der

Stadt wurden aus einer "Alternativen

Stadtkarte\*, auf der die Organisato-

desavouieren.

Benminister, daß sich der SPD-Fraktionsvorsitzende ungeschmälert zur Freiheit des Parlaments bekannt habe. Zur Legitimation des Bundestages fügte Genscher hinzu, jeder Wähler habe vor der Bundestagswahl vom 6. März die Absicht der neuen Koalition Kohl/Genscher gekannt, daß bei einem möglichen Scheitern der Genfer Mittelstreckenverhandlungen der Nachrüstungsteil des Doppelbeschlusses erfüllt werde. Deshalb sei das Wahlergebnis vom letzten März eine Bekräftigung dieser Politik. Wer mit dem Doppelbeschluß zu den international eingegangenen Verpflichtungen stehe, sei kein Vasall der USA. Genscher nannte die jetzt anstehende Entscheidung ein Zeichen dafür, wo der Standort der Bundesrepublik sei, ob im Westen oder ob sie abdrifte aus dem Verbund der Demokratien.

Der Außenminister erinnerte daran, daß die Bundesrepublik auf eigene Atomwaffen nur in der Erwartung habe verzichten können, daß sie, nicht von solchen bedroht werde. Das sei der Sinn ihres Beitritts zum Nichtverbreitungsvertrag gewesen. Unwidersprochen sei ihr damit das Recht zugesprochen worden, sich andernfalls des Schutzes einer anderen Atommacht zu versichern. Die Bun-Monopol an Mittelstreckenraketen nicht hinnehmen. Nach Genschers Worten würde dadurch die Drohung zum Mittel der Politik. Es wäre, so Genscher, der Anfang der politischen Erdrosselung Westeuropas.

Für die Grünen sagte deren Abgeordneter Hans-Otto Schily, der Beschluß zur Stationierung westlicher Mittelstreckenwaffen sei ein Akt der Unterwerfung unter die zunehmend aggressiver werdende amerikanische Militärstrategie und letztlich ein Fiasko für Europa. Er bezeichnete es als eine "reale Gefahr", daß jeder fünfte Wissenschaftler auf der Erde für die Rüstung tätig sei. Damit könne der Krieg "herbeigeforscht" werden. Die Berufung der Bundesregierung auf das Konzept der Kriegsverhinderung durch Abschreckung sei trügerisch und ein Vabanque-Spiel. Sie beinhaltet nach seinen Worten die Alternative zwischen "Freiheit oder Weltuntergang", dies könne niemals sinnvoll sein. Schily sagte, im nuklearen Zeitalter sei die Bedrohung des Gegners

zugleich auch eine Bedrohung für uns selbst. Tränengas, aber nicht von der Polizei ren 150 Institutionen, diplomatische Vertretungen und Unternehmensleitungen eingezeichnet hatten, ausgewählt. Zu den gestrigen "Schwerpunkten" gehörten das Konrad-Ade-

nauer-Haus (CDU/CSU), die Partei-

zentrale der SPD und das Thomas-

Dehler-Haus der FDP sowie die MAN-Zweigniederlassung. Unter den Akteuren der "Friedensbewegung" waren auch gestern die Meinungen über die zweckmäßigsten Aktionen zur Nachrüstungsdebatte geteilt. Die Befürworter eines radikaleren Vorgehens in den autonomen Gruppen (Bundeszentrale Kassel) hatten sich "das Rednerpult im Bundestag" zum Ziel gesteckt. Der "traditionelle Flügel" der Bewegung votierte dagegen für dezentrale Aktionen überall im Bundesgebiet.

Mehrere tausend Bereitschaftspolizisten und Angehörige des Bundesgrenzschutzes sollen bis zum Abschluß der Bundestagssitzung mögliche Störungen der Debatten verhindern. Sicherheitsexperten schließen nicht aus, daß militante Kleingruppen vor allem aus Hamburg, dem Ruhrgebiet und dem süddeutschen Raum Gewalttätigkeiten vorhaben. Unter den ersten Gruppen der Demonstranten waren gestern vor allem kommunistische rote Fahnen und

# Vogel: Nicht alle Chancen genutzt

SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel entgegnete dem Bundeskanzler unter anderem:

Sie haben gerade in den Monaten vor den großen Friedenskundgebungen mit einer Verschärfung des Demonstrationsstrafrechts

droht...Sie haben gerade in dieser Zeit den Pazifisten vorgeworfen, sie hätten Auschwitz erst möglich gemacht. Sie lassen gerade in dieser Zeit amtlich immer wieder verbreiten, die Friedensbewegung sei kommunistisch gesteuert und folge den Anweisungen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion in Moskau. Sie ermutigen den Generalsekretär Ihrer Partei, an der Verleumdung, die Sozialdemokraten seien die fünfte Kolonne, d.h. eine Spionage- und Sabotagetruppe Moskaus, unverändert festzuhalten.

Dies ist emporend, Herr Bundeskanzler, und ich sage es hier an dieser Stelle. Wir Sozialdemokraten stimmen mit der Friedensbewegung, die Sie in dieser Weise bekämpfen, durchaus nicht in allen Punkten überein. Aber sehen Sie wirklich nicht, daß es sich hier um eine der breitesten und engagiertesten Bewegungen der Gegenwart handelt, und zwar weit über unsere Grenzen hinaus. bleiben Sie bei der Aussage, die Friedensbewegung gäbe es gar

Geschwiegen haben Sie auch zu den verfassungsrechtlichen Problemen und zu der Frage, in welcher Form die Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zu einer etwaigen Stationierung erteilt werden muß. Ob dafür eine Äußerung der Bundesregierung oder ein einfacher Beschluß des Bundestags ausreicht. oder ob es dafür eines Vertragsgesetzes bedarf.

99 Andropows Vorschlag enthält das Eingeständnis, daß die Sowietunion mehr Raketen stationiert hat, als sie zu ihrer Sicherheit braucht.

Herr Bundeskanzler, schweigen Sie zu einer noch viel grundsätzlicheren Frage. Nämlich zu der nach dem Spannungsverhältnis zwischen dem Mehrheitswillen unseres Volkes und dem Mehrheitswillen des Parlaments. Gewiß, umser Grundwort. Nach ihm gibt der Mehrheitswille des Parlaments den Ausschlag. Der Mehrheitswille des Volkes kann ihren Willen erst bei den nächsten Wahlen und in dem Umfang Geltung verschaffen, in dem es dann noch möglich ist.

... Wer diese Meinungsverschiedenheiten verschweigt oder bemäntelt, braucht sich nicht zu wundern, daß auch eine Diskussion über das Bundnis in Gang kommt... Es ist einer unserer Hauptvorwürfe gegen Ihre Politik, Herr Bundeskanzler. daß Sie...Freundschaft mit Gefälligkeit und kooperative Einordnung in ein Bündnis mit vasallenhafter Lehenstreue verwechseln.

Sie geben sich zuversichtlich, daß es im Falle der Stationierung nur zu einer vorübergehenden Trübung der Beziehungen zur Sowietunion und zu Osteuropa und zu einer vorübergehenden Trübung, oder wenn ich Sie heute richtig verstanden habe, überhaupt zu keiner Trübung der deutsch-deutschen Beziehungen kommen wird. Nach allem, was wir wissen, ist es leider viel wahrscheinli-cher, daß es bitterste Rückschläge geben wird. Und wir wissen doch auch in diesem Haus, wer dafür vor allem zu zahlen haben wird. Nämlich die Menschen im anderen deutschen Steat.

Der Beschluß des Jahres 1979 und der nachhaltige Einsatz des damaligen Bundeskanzlers haben zunächst bewirkt, daß die USA und die Sowjetunion in Genf im November 1981 Verhandlungen über die Mittelstrekkenraketen aufgenommen haben. Während dieser Verhandlungen haben sich beide Seiten bewegt. Beide Seiten - auch die Vereinigten Staa-

Zuletzt hat nicht irgendwer, sondern der erste Mann der Sowjetunion folgendes öffentlich angeboten:

1. Eine Reduzierung der Zahl der auf Westeuropa gerichteten Systeme auf 140, und damit eine Reduzierung der Sprengköpfe auf etwa 420.

2. Die Verschrottung der überzähligen Systeme, d. h. den Verzicht auf ihre Verlagerung in den Fernen Osten.

3. Dies ist ein völlig neues Element, wer die Souveränitätslehre der osteuronäischen Staaten kennt: Die Kontrolle der Verschrottung an Ort und

4. Die Festsetzung einer gemeinsamen Obergrenze für Flugzeuge mittlautet dieses öffentliche Angebot, sollen die USA auf die Stationierung neuer Systeme verzichten.

Meine Damen und Herren, dieser Vorschlag enthält das Eingeständnis der Sowjetunion, daß sie ihre Rüstung weit überzogen hat, daß sie viel mehr Raketen stationiert hat, als sie zu ihrer Sicherheit bedarf. Wir halten diesen Vorschlag für verhandlungswürdig und für verhandlungsfähig, er hätte auf seine Ernsthaftigkeit genauestens ausgelotet werden müs-

Danach stehen wir heute vor zwei Optionen. Die eine lautet, die Bundesregierung stimmt der Stationierung zu. Dann wird es auf westlicher Seite alsbald einige hundert modernster Raketensysteme mehr geben. Aber auch die Sowjetunion wird nicht eine einzige ihrer Systeme abbauen, die Stationierung vielmehr verstärkt fortsetzen, zumindest auf die DDR und die Tschechoslowakei ausdehnen. Gleichzeitig werden die schon jetzt bedrohlichen Spannungen zwischen den Weltmächten weiter zunehmen . . . Das ist Ihre Option.

Die andere Option lautet so: Die Bundesrepublik stimmt der Stationierung nicht zu. Dann erscheint eine drastische Reduzierung der sowjetischen Systeme erreichbar. Die Bedrohung mit nuklearen Waffen nimmt erstmals ab. Der Stationierungswettlauf wird unterbrochen, die Konfrontation zwischen den Supermächten wird gemildert. Die Entspannungs- und Rüstungskontrollpolitik erhält neuen Auftrieb ... Das ist unsere Option.

Sie haben die Sowjetunion immer wieder gedrängt, sich zu bewegen. ihre Überrüstung abzubauen. Das war richtig. Aber was haben Sie den Vereinigten Staaten gesagt? Paul Nitze. der Chefdelegierte der Vereinigten Staaten, hielt eine Vereinbarung für möglich, bei der auf westlicher Seite keine einzige Pershing-2-Rakete stationiert worden wäre. Er hatte eine solche Vereinbarung bei dem sogenannten Waldspaziergang vorgeschlagen. Herr Bundeskanzler, Sie haben noch nicht einmal diesen Vorschlag öffentlich unterstützt.

Ich werie Ihnen vor, Herr Bundes kanzier, daß Sie Möglichkeiten, die sich daraus für eine Politik der Beendigung des Rüstungswettlaufs erzeben, nicht genügend genutzt haben. Daß Sie in Washington den Eindruck haben entstehen lassen. Sie seien zu fast allem bereit, was die gegenwärtige amerikanische Administration will und fordert.

Ein zentraler Punkt der Genfer Verhandlungen war bis zuletzt das Problem der englischen und französischen Systeme. Wir haben vorgeschlagen, ihre Berücksichtigung bei den START-Verhandhungen oder bei den weiteren Rüstungskontrollverhandlungen verbindlich zuzusagen. Sie haben sich dem widersetzt auch heute. Sie sind immer auf den Satz ausgewichen, die Supermächte könnten in Genf nicht über Waffen anderer Staaten verfligen. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, daß diese 162 Systeme in Europa existieren, daß sie auf Osteuropa gerichtet sind, daß sie bei SALT 2 nicht angerechnet wurden.

99 Kommt es zur Stationierung, so werden wir alles daransetzen, damit diese Entscheidung korrigiert wird.

Wer wollte denn, meine Damen und Herren, umgekehrt die Vereinigten Staaten davon überzeugen, sie müßten 162 Systeme ignorieren, wenn diese in der Karibik oder gar in Mittelamerika von Verbündeten der Sowjetunion stationiert und von dort aus auf das Territorium der Vereinigten Staaten gerichtet werden. Ein vergleichbarer Versuch der Sowjetunion hat doch 1962 zur Kuba-Krise

Wie soll es weitergehen? Kommt es nach Ihrem Willen zur Stationierung, so werden wir alles daransetzen, damit diese Entscheldung korrigiert wird. Wir werden nicht resignieren, wir werden uns mit Entschiedenheit gegen die Forsetzung der Stationierung in der Sowietunion und gegen neue Stationierungen in der DDR und der Tschechoslowakei wenden. Und wir werden unablässig darauf drängen, daß die Weltmächte von neuem verhandeln, um den Rüstungswettlauf zum Stehen zu bringen, damit die Raketen, die jetzt stationiert werden, auf beiden Seiten wieder abgebaut werden

Aber das genügt nicht, Friedenssicherung verlangt mehr. Sie verlangt neue und verstärkte Ansätze im Rahmen einer umfassenden Strategie. Deshalb treten wir ein für die Kröffnung einer neuen und konstruktiven Debatte über die künftige Strategie des Bündnisses

Wide Postiel

Transfer to the state of the st

Control at talk

The second secon

. ... 41 FIF 122

or post.

# "Unser Feind kommt aus Syrien" Junge US-Bürger Junge US-Bürger

Trotz des Waffenstillstandes de in Souk-el-Gharb. Wie seine Soldavom 25. September werden die ten, meist Schiiten und Christen, Stellungen der libanesischen Arträgt er eine Tamuniform, die offenmee töglich von Drusen-Milizen bar aus Amerika kam. In der Hand und syrischen Geschützen unter hält er ein Funkgerät. Sein Befehls-Fever genommen. Auch das Ge-biet um den Flugplatz von Beirut und das christliche Ost-Beirut stand ist das halbzerstörte Ferienhotel "Haschyar", dessen Fenster und llegen unter ständigem Beschuß. Türen völlig hinter Sandsäcken ver-Unser Korrespondent war in den umkampften Stellungen von schwinden. Die Pinien rundherum sind zerschossen oder verbrannt. Vor Souk-el-Gharb. dem Hotel stehen verschlammte Von PETER M. RANKE Schützenpanzer mit der libanesi-

An den Wänden der großen Villa sieht man noch die israelischen Hinschen Flagge an den Antennen. In nicht so weiter Ferne sind weis-Zeichen des Stabsquartiers. schwere Granatwerfer-Einschläge zu Auch heute beherbergt die einstmals hören. Aber Oberst Hokayim meint: herrschaftliche Residenz des kuweiti-"Heute ist es ruhig." Seine Soldaten schen Botschafters in den Piniensind angewiesen, defensiv zu handeln Bergen oberhalb Beiruts ein Hauptund nur punktuell zurückzuschiequartier. Die libanesische Armee be-Ben. Nach Informationen des Stabes fehligt von hier aus die 8. und 5. stehen den knapp viertausend Mann Brigade im Schuf und vor Aley. Die der 5. Brigade in zweihundert bis Truppen in der Stadt Beirut unterstetausend Meter Entfernung gegenhen direkt dem Verteidigungsminiüber: Zweitausend Drusen der sterium in Yarze. In dem neuen Be-Dschumblatt-Partei mit Grad-Raketonbau dort ist fast kein Fenster mehr ten und Stalinorgeln, 1200 Drusen heil, weil das Ministerium immer wieaus der syrischen Armee und knapp der unter Feuer gerät. In der Botzweitausend Palästinenser verschieschafter-Villa fanden die Israelis im dener Gruppen. Der Kommandeur vorigen Sommer ein Depot mit großdieser Feindtruppe ist ein ehemaliger kalibrigen Artillerie-Granaten. Ein "Kollege" unseres Obersten: der frü-Stabsoffizier weist uns ein. Das Gehere Generalstabschef Nadim Habiet östlich und südöstlich von Beirut kim, ein Druse. Er lief im September wird von der Armee bewacht. Im über und sitzt jetzt im Dschumblatt-Norden und im Süden an der Küsten-Schloß Mukhtara. straße halten Milizmänner der christlichen "Lebanese Forces" die Front.

Hinter uns heult die Sirene eines Ambulanzwagens. Ein Schwerverwundeter wird nach Beirut gebracht, über steile Feldwege durch Hänge mit Weinreben und Olivenbäumen. Obwohl alle Soldaten hier oben Schutzwesten und Stahlhelm tragen, gibt es immer wieder Verwundete durch Splitter oder direkten Beschuß. Die Drusen sind gute Scharfschützen und liegen im Hinterhalt. Das Gelände ist unübersichtlich. Nur ein Ziel ist von Freund und Feind klar auszumachen: Beirut und der Flugplatz liegen direkt unter uns.

Wenn also, wie in den letzten Tagen wieder, Salven aus den Stellungen der Drusen und Palästinenser im Häusermeer von Beirut, vor allem im christlichen Viertel, einschlagen, dann ist das gezielter Beschuß und kein fehlgeleitetes Feuer. Dieser Beschuß soll die Regierung Amin Gemayel unter Druck setzen und ankündigen, wie nahe der Feind vor der Stadt steht.

Es war die Offensive der Drusen-Milizen im September im Schuf und der gleichzeitige Aufstand der Schiiten in West-Beirut, die die junge Ar-

mee Libanons daran hinderte, alle Stellungen der abziehenden Israelis zu übernehmen. Die "Lebanese Forces" und die Christen in Bamdoun bezahlten die Tatsache, daß die Armee nicht genug einsatzfähige Soldaten hatte, mit blutigen Opfern. Immerhin gelang es durch das Aushalten im Bamdoun, die christliche Bevölkerung zahlreicher Dörfer im Schuf nach Deir-el-Kamar zu evakuieren. Dort allerdings wird sie heute

In Souk-el-Gharb hat die libanesische Armee ihre erste Feuerprobe bestanden, ja besteht sie fast jeden Tag von neuem. Die 5. Brigade ist hochmotorisiert, überall stehen Jeeps und Schützenpanzer. Ein halbfertiges Haus ist zur "Garage" für amerikanische Patton-Panzer geworden, frische Munition ist gerade aus Beirut gekommen. Vom Frachter gleich an die Front. Die Moral der Panzersoldaten ist gut. Immer wieder sagen sie: Das ist kein Bürgerkrieg. Unsere Armee muß gegen Syrien und seine Hilfstruppen kämpfen. Libanon steht im Krieg gegen Syrien.

Ohne die christlichen Milizen geht es nicht

Fragen nach der Religion weichen Soldaten und Offiziere aus. Wir sind Libanesen, heißt es immer wieder. Nur ungern geben Offiziere vor TV-Kameras Erklärungen ab, denn sie wollen Repressalien gegen ihre Familien vermeiden, die oft unter der Fuchtel der Syrer oder Palästinenser im Norden und Osten leben. Zivilisten sind kaum noch in Souk-el-Gharb. Zwei Frauen, die Wasser in Kanistern holen, lächeln zwar, geben aber auf unsere Fragen keine Antwort. Es gibt hier oben keinen elektrischen Strom mehr, kein Telefon, nur Brunnenwasser.

Inzwischen ist die Armee auf acht Brigaden mit rund 34 000 Mann gewachsen, aber das ist noch immer viel zu wenig zur Verteidigung des Landes, ja auch nur Beiruts. Ohne die christlichen Milizen geht es nicht. Daß heute im Schuf, im Norden und Süden die Armee und die "Lebanese Forces" Seite an Seite kämpfen, sehr zum Ärger der Opposition, ist paradoxerweise dem Drusenchef Dschumblatt und den Syrern zu verdanken, die diese Konstellation her-

# Wirklichkeit

DW. Hannover Für uns existiert die Berliner Mauer jetzt nicht mehr nur auf dem Papier oder auf Bildern." Paul M. Cole, 28 Jahre alt und Assistent des Instituts für strategische und internationale Studien der Georgetown-Universität in Washington, schildert seine Erfahrungen: "Es gibt keine Grenzen bei uns. Hier stehst du plötzlich an einer Mauer, kommst nicht weiter. und die Leute auf der anderen Seite dürfen noch nicht mal winken. Es ist unglaublich.

Für 20 junge Amerikaner war die Besichtigung der Grenzanlagen das Schlüsselerlebnis ihres Besuches in Deutschland. Die US-Bürger waren auf Initiative der 1. Panzerdivision in Hannover., unterstützt vom Bundesverteidigungsministerium, in die Bundesrepublik Deutschland gekommen, um als Angehörige der zweiten NATO-Generation" eine Woche lang das Land des wichtigsten Partners der USA "wirklich" zu erle-

In den Eindrücken der Amerikaner klang immer wieder die Erfahrung der unmittelbaren Nähe des sowietischen Einflußbereiches durch. Mary Losty, Assistentin des früheren US-Verteidigungsministers James Schlesinger: "Letztlich bleiben unsere Studien doch Papier, erst wenn man mit den Menschen spricht oder vor der Mauer steht, weiß man, was hier wirklich los ist."

#### Generalstreik in Nordwestindien

dpa, Neu-Delhi Mit einem Generalstreik hat die Bevölkerung des nordwestindischen Bundesstaates Punjab gestern gegen die fortgesetzten Unruhen und Morde protestiert, Geschäfte, Behörden, Büros und Schulen in dem an Pakistan grenzenden Staat seien geschlossen und der Verkehr stark beeinträchtigt, berichtete die Polizei.

Der Streik ist u. a. von der konservativ-hinduistischen Oppositionspartei "Bharatiya Janata Party" (BJP) ausgerufen worden. Zu Zwischenfällen ist es nach Polizeiangaben nicht gekommen. Die Streikorganisatoren haben für Dienstag in den Punjab benachbarten Staaten Haryana und Himachal Pradesh ebenfalls zu einem Generalstreik aufgerufen.

# wird zum Spektakel des Schreckens

Von TH. KIELINGER

🖵 s war nur eine Frage der Zeit, bis Lauch dieser Film gedreht werden mußte. Die zeitgenössische Psyche jedenfalls ist ausreichend vorbereitet auf das Szenarium des Weltendes. Denn unsere Sicherheit ist an eine Doktrin gekoppelt, die für den Fall eines Atomkrieges "die gegenseitig zugesicherte Vernichtung" in Aussicht stellt. Ein Irrtum, ein falscher Knopfdruck - und schon kann die Zivilisation verglühen: Aus solchem Stoff ist das Innenfutter von Abschreckung sowie der Ablauf von Horror-Filmen gewirkt. Ein gefundenes Fressen für Hollywood. Man wundert sich, daß es nicht schon frü-

her aufgetischt worden ist. Der Countdown zum Spektakel lief in den USA am 20. November ab, das voyeuristische Panorama des Schreckens entfaltete sich zwischen 20.00 Uhr und 22.15 Uhr. Schätzungsweise 70 Millionen Amerikaner, aufgescheucht durch ein seit Wochen dröhnendes Trommelfeuer der Medien, schalteten den Kanal der "American Broadcasting Company" (ABC) ein, um sich dem Schlüssellocherlebnis vom "Tag Danach" ("The Day After") anheimzugeben.

Der Film zeigt den Untergang von Kansas City im Kugelblitz mehrerer atomarer Explosionen und schildert, wie in dem etwa 40 km weit entfernten Universitätsstädtchen Lawrence,

im US-Bundesstaat Kansas, das Überleben nach der Katastrophe dahinsiecht - nur um auch hier allmählich zu ersterben.

Das Idealbild wird in einer Bilderflut ertränkt

Scriptschreiber Edward Hume. Direktor Nicholas Meyer und ABC-Filmboß Brandon Stoddard versprachen sich, als sie vor zwei Jahren das Projekt auszuhecken begannen, so etwas wie eine moderne Katharsis. die von der Schilderung des nuklearen Weltendes ausgehen müsse: "Wir wollten einfach den öffentlichen Dialog über ein wichtiges Thema anfachen", gab Stoddard zu Protokoll. Furcht und Mitleid als Auslöser reinigender Erweckung. Dies Idealbild wird leider in einer Bilderflut ertränkt.

Der Schreckensausmalung liegt keine Analyse der politischen Verhältnisse zugrunde, kein klärender

Begleitdialog über Krieg und Frieden und die Mittel der Verhütung atomarer Krisen. Es dominiert die nackte. unvermittelte Wucht der Szenen, nachdem aus Lautsprechern, Autoradios und von Fernsehnachrichtensprechern flüchtig der Ablauf einer Berlin-Blockade, das Vordringen kommunistischer Verbände auf westdeutsches Territorium als Anlaß des ersten nuklearen Schlagab-

Der Film arbeitet mit den simplen Methoden der Einschüchterung, indem er alle intellektuellen Milderungen ausgeschaltet sein läßt. Im ganzen Land standen daher Gemeindezentren und Beratungspsychologen auf Wache, um "verstörte Bürger, die Rat suchen würden", auffangen zu können, wie es in den lokalen Bekanntmachungen hieß.

tauschs angerissen worden ist.

ABC selber war sich der möglichen Wirkung seines Produkts auf dem Markt der Angst (und der Angstmacherei) wohl bewußt. Es verteilte 500 000 Broschüren in alle Himmelsrichtungen, um vor allem Schulkinder mit "Diskussionsstoff" zu versor-

"Glaubst Du. daß Ereignisse in Deinem Leben vorherbestimmt sind?", lautete beispielsweise eine Frage. Und: "Hat Deine Haltung zu dieser Frage Deine Einschätzung der Zukunft bereits beeinflußt?" Der amerikanische Erzieher-Verband warnte Eltern, Kinder unter 12 Jahren diesen Film sehen zu lassen.

Ob der Film "terrorisiert", wie einige Kritiker behaupteten, muß freilich dahingestellt bleiben. Eher handelt es sich, wie Henry Kissinger in einer anschließend an den Streifen ausgestrahlten Diskussionsrunde anmerkte, um eine "Orgie von Bildern über Fakten, die uns seit dreißig Jahren geläufig sind". Ein Kritiker sprach von "Nuklearpornographie". Eingeblendet in die ungefilterte Ablichtung aus dem verseuchten nach-explosiven Gelände wurden immer wieder Szenen der Rührung. Denise, die Farmerstochter, rennt wie wahnsinnig aus dem Keller ins Freie, auf der Suche nach ihrem Bräutigam, um verirrt und verseucht in ihr Haus zurückzukehren, wo sie, auf die Treppe gekauert, das Brautkleid an sich krampft. In den Notunterkünften der Uniklinik von Lawrence bringt eine Frau ihr Baby Tage nach dem Atomschlag zur Welt, wobei sich ihr verrußtes Gesicht beim Anhören der ersten Schreie des Neugeborenen gefühlsverzerrt abwendet.

Auch hier traf Kissinger den Nagel auf den Kopf, als er urteilte: Der Film stellt das atomare Problem von seiner simplicistischen Seite dar. Die eigentliche Frage ist: Wie vermeidet man einen solchen Krieg, und wie bewahrt man dabei die Freiheit?"

Die Reagan-Administration, ein wenig durch die Publicity in Bedrängnis gebracht, übergab der Öf-fentlichkeit eine 18 Seiten lange Dokumentation über die bisherige Abrüstungs- und Abschreckungspolitik des Präsidenten. Außerdem schickte man Außenminister Shultz an die Front, der in einem ersten Interview. im Anschluß an den Film, das Erwartete von sich gab: daß ein nuklearer Krieg nicht akzeptabel sei und daß die Politik aller US-Regierungen der letzten vierzig Jahre erfolgreich den Ausbruch eines solchen Krieges verhindert habe.

#### Den größten Erfolg streicht ABC ein

Für die amerikanische Friedensbewegung, die sich hauptsächlich um die Idee eines nuklearen "Freeze" gruppiert, kam der 7-Millionen-Dollar-Film wie ein unverhoffter Segen nach Monaten vernichtender legislativer Niederlagen. Ob das ABC-Spektakel vom "Tag Danach" die sinkenden Aktien dieser Bewegung aufwerten kann, muß man dennoch mit großer Skepsis abwarten.

Den größten Erfolg, das ist schon jetzt unbestritten, darf die Fernsehgesellschaft ABC für sich einstreichen. Die Atom-Show wurde im November ausgestrahlt, das heißt zu einer Zeit, in der die einzelnen Kanäle von unabhängigen Instituten nach Einschaltquoten bewertet werden, die ihrerseits den Mediengewaltigen erlauben, die neuen Preise für Werbespots festzulegen. ABC bot für den "Tag Danach" günstige Tarife an: "nur" 15 000 Dollar pro 30 Sekunden Werbezeit, statt der bei Erstaufführungen üblichen 175 000 Dollar. Gemessen an der Einschaltquote von "The Day After" aber wird ABC in den kommenden Monaten seine Werbepreise spielend anziehen können. Die Orgie des Schreckens hat für die Business-Seite der Medaille durchaus seine freundlichen Aspekte.

THE PROPERTY DIABETIKERWEINE weiß und rot. Tel. 0931/12235

Die Kollegen von einst

Es gibt keine durchgehenden Stel-

lungen, das bergige und zerklüftete

Gelände erlaubt nur Stützpunkte.

Das sind oft verlassene Dörfer oder

einzelne Villen, die mit Sandsäcken

und Stacheldraht verwehrt sind. Die

wichtigste dieser Einzelstellungen ist

der frühere christliche Wohn- und

Ferienort Souk-el-Gharb auf dem Hö-

henkamm rund 800 Meter über Bei-

rut. Solange diese Position hält und

solange die schiitische Amal-Miliz in

West-Beirut noch nicht in die Kamp-

fe eingreift, kann Beirut nicht den

prosyrischen Truppen der Drusen,

Palästinenser und Iraner in die Hän-

dern wir wehren uns gegen die Hilfs-

truppen der Syrer und gegen die syri-

sche Übermacht an Artillerie, Rake-

ten und Munition betont Oberst Ho-

kayim, der Befehlshaber der 5. Briga-

Das hier ist kein Bürgerkrieg, son-

sind heute Feinde

Zu jeder Anschrift

Das neue Laufe



UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Alloe 10, Tel. (82 35) 30 41, Telex 3 55 TM lerater der Chefredaktion: Heinz Barth trieb 2 170 010, Anneigna 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777 2000 Hannover I, Lange Laubo 2, Tel. (65 11) 179 11, Telex 9 22 919 Amerigen: Tel. (66 11) 8 49-00 69 Telex 92 30 106

7800 Statigart, Rotebühlpist (67 11) 22 18 28, Telex 7 23 905 Accesses: Tel. (67 11) 7 54 50 72





Die Neigung des Bildschirms können Sie für Ihren Blickwinkel optimal einstellen - bis zu 30°. So können Sie die 8 Zeilen zu je 40 Zeichen des Displays jederzeit einwandfrei ablesen. Die stufenlos regelbare Helligkeit und die besondere Flüssigkeitskristalltechnik des M 10 unterstützen Sie dabei.

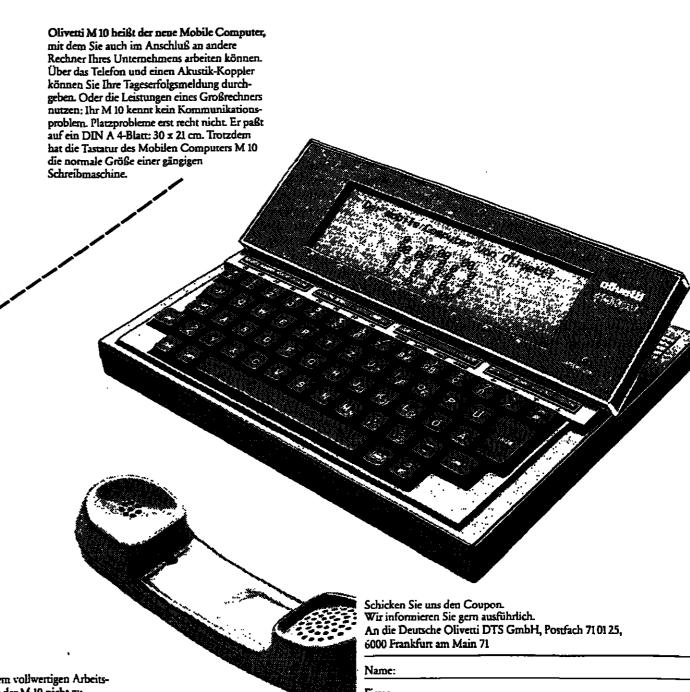

Den Vergleich mit einem vollwertigen Arbeitsplatzcomputer braucht der M 10 nicht zu scheuen. Er ist ein 8 Bit Mikrocomputer, dessen Speicher von 8000 Byte bis zu 32000 Byte ausbaufähig ist. Mit seinen Anschlußmöglichkeiten bietet er alles, was Sie im mobilen Einsatz vor Ort brauchen: Daten aus einem zentralen Rechner, die Ihnen individuelle Angebote möglich machen. Genauso umgekehrt - wenn die Daten direkt in den

zentralen Rechner gehen sollen.

Straße: PLZ/Ort:

Europas größter Büromaschinen- und Informatik-Konzern.

#### Chirac nennt **Mitterrand** "monarchisch"

Der Pariser Bürgermeister und Chef der französischen Oppositionspartei RPR, Jacques Chirac, hat den Redestil von Staatspräsident François Mitterand als monarchisch krikritisiert. In Anspielung auf ein Fernseh-Interview Mitterrands meinte Chirac, mit Mitterrand fühle man sich in die Zeit von Ludwig XIV. zurückversetzt. Mitterrand hatte in dem Gespräch erklärt, er entscheide als Präsident allein über den Einsatz der französischen Atomwaffen und sei Garant für die Unabhängigkeit Frankreichs. "L'e tat c'est moi' – der Staat bin ich - scheint der Staatschef sagen zu wollen", erklärte Gaullistenführer Chirac, der im übrigen mit Mitterrand darin übereinstimmte, daß eine Stationierung Pershing-2-Raketen in der Bundesrepublik Deutschland nötig sei.

#### **CSU** wehrt sich gegen Spekulation

Die CSU ist Spekulationen entgegengetreten, wonach der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß mit \_DDR"-Vertretern über einen zweiten Milliardenkredit in Verhandlungen gestanden habe. "Strauß ist in keiner Weise in einen weiteren Kredit an die DDR verwickelt", versicherte CSU-Pressesprecher Godel Rosenberg im Gespräch mit dpa. Der CSU-Vorsitzende habe zwar den ersten , Milliardenkredit eingefädelt, er sei jedoch weder offiziell noch inoffiziell, weder hinter den Kulissen noch unter dem Tisch" in weitere Kreditge-

spräche "involviert". Rosenberg widersprach damit einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Darin heißt es, - daß aus einer schriftlichen Ostberli-, ner Zusammenfassung über die Ge-. spräche mit Strauß im Sommer die-· ses Jahres "eine Art Verpflichtung zur Zahlung der zweiten Milliarde"

# Auf London wartet viel Arger

Grenada und Zypern sind die Hauptthemen der Commonwealth-Konferenz in Neu-Delhi

FRITZ WIRTH, London Margaret Thatcher, die seit einigen Monaten gewiß nicht über einen Mangel an politischen Mißgeschikken und steifen Brisen klagen kann, die ihr direkt ins Gesicht blasen, reist heute in ein schon notorisch politisches Tiefdruckgebiet. In Neu-Delhi wird morgen die Commonwealth-Konferenz eröffnet, auf der es seit Jahrzehnten nun schon böser Brauch geworden ist vor allen Dingen auf die Briten einzuschlagen.

Obwohl Großbritannien in dieser Völkergemeinschaft, der inzwischen ein Drittel aller Bürger dieser Welt angehören, keine größeren Rechte, Pflichten und Privilegien hat als alle anderen 47 Commonwealth-Mitglieder, ist es seit der Geburtsstunde dieser Organisation der immerwährende Sündenbock. London ist zum beliebten Abladeplatz des Ärgers und zuweilen immer noch nicht ganz bewältigter Erinnerungen an Kolonialzeiten geworden. Das nahm besonders während der Rhodesien-Querelen solche Formen an, daß Premierminister wie Wilson, Heath und Callaghan diese Veranstaltungen zu hassen begannen.

#### Politische Machtlosigkeit

Diese Gemeinschaft war niemals arm an Problemen und stets reich an guten Worten. Die politische Machtlosigkeit des Commonwealth wurde selten deutlicher demonstriert als während des Grenada-Konflikts, als sich die Opfer und Ausgelieferten dieses Konflikts nicht an die Commonwealth-Veteranen wie England und Kanada um Hilfe wandten, sondern gleich an die erste und beste Adresse in Washington.

Dieser Konflikt hat Wunden im Commonwealth aufgerissen, die auch in Neu-Delhi kaum geheilt werden dürften. Das Commonwealth ist über die amerikanische Intervention nach wie vor tief zerstritten. Neun der 48 Mitglieder - und zwar ausschließlich Länder der Karibik - stehen hinter der Grenada-Initiative Präsident Reagans, 20 Mitglieder einschließlich

**GUTE SEITEN ABGEWINNEN.** 

EINER GESCHÄFTSREISE MIT UNS KÖNNEN SIE VIELE

Indien, Singapur und fast alle afrikanischen Commonwealth-Länder verurteilen sie. Der Rest hat eine Posialte" Commonwealth mit Großbritannien, Kanada, Australien und

Grenada wird das Hauptthema der Konferenz bleiben. Mit den üblichen rhetorischen Nachhutgefechten wird es jedoch nicht getan sein. Das Thema einer Commonwealth-Friedenstruppe ist akut. Und da Frau Thatcher lediglich bereit ist, einem derartigen Unternehmen moralische und materielle Unterstützung zu geben, aber keine britischen Soldaten abstellen wird, dürfte der kanadische Premier Pierre Trudeau wohl eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung dieses Projektes spielen.

Die Hoffnung, daß die internen Konflikte des Commonwealth-Landes Zypern in Neu-Delhi auch nur um einen einzigen Schritt einer Lösung nähergebracht werden, sind gleich Null. Präsident Spyros Kyprianou wird mit Sicherheit versuchen, die Konferenz zum Forum seines Protestes zu machen, und die Briten dürften an ihre Rolle als Garantiemacht für Zyperns Unabhängigkeit erinnert werden, doch ansonsten dürfte kaum mehr als die Ohnmacht des Commonwealth im Umgang mit derartigen Krisen vor der eigenen Haustür offenbar werden.

Frau Thatcher hat guten Grund, mit gemischten Gefühlen nach Neu-Delhi zu fliegen, denn sie muß zum ersten Mal in ihrer Amtszeit ohne jenen Mann zu dieser Konferenz anreisen, der die letzten beiden Treffen in Lusaka und Melbourne mit seiner beträchtlichen politischen und diplomatischen Expertise so eindeutig beherrschte, auf Lord Carrington. Er war der Architekt des "Wunders von Lusaka", als er dort den Durchbruch im Rhodesien-Konflikt erreichte, der schließlich zur Unabhängigkeit Zimbabwes führte, und Carrington war es, der 1981 in Melbourne den großen Namibia-Aufstand verhinderte.

Der damalige britische Außenminister konnte in Melbourne die afrikanischen Commonwealth-Mitglieder tion im neutralen Niemandsland be- und besonders Nigerias Präsident zogen, und dazu gehört das gesamte Shagari überzeugen, daß die sogenannte Namibia-Kontakteruppe, der die USA, die Bundesrepublik, Frankreich. Großbritannien und Kanada angehören, nach wie vor das wichtigste Instrument zur Lösung des Namibia-Problems sei und gewann damals zumindest wertvolle Zeit.

#### Die Hürden werden höher

Diese Zeit und besonders die Geduld der schwarzafrikanischen Staaten ist in den letzten zwei Jahren jedoch sichtlich ausgelaufen. In <u>Mel</u>bourne hatte das Commonwealth das Jahr 1982 zum "Namibia-Jahr" erklärt, in dem diese Hürde ausgeräumt werden sollte. Sie ist heute eher noch höher geworden. Lord Carringtons Nachfolger Sir Geoffrey Howe, der als Neuling auf dieser Konferenz auftritt und zu den meisten Staatsmännern und Kollegen noch keinen Kontakt hat, wird in den nächsten acht Tagen in Neu-Delbi eine wahrscheinlich höchst unangenehme politische Feuertaufe zu überstehen haben.

Ebenso vergeblich wird man in Neu-Delhi wohl versuchen, der sogenannten "Melbourne-Erklärung" neues Leben einzuhauchen. Diese Er klärung, die im Oktober 1981 in Melbourne in der Erregung und Betroffenheit über das Attentat an Präsident Sadat unterging, sollte das Verhältnis zwischen den Staaten der Dritten Welt und den Industrienatio-

nen neu regein. Der neuseeländische Premier Muldoon sah das Schicksal dieser Erklärung damals schon sehr präzise voraus, als er feststellte: "Jedes Dokument über eine neue Weltwirtschaftsordnung, das nicht die Unterschrift des amerikanischen Präsidenten trägt, ist wertlos." Es bedurfte nicht erst des Grenada-Konflikts, um zu belegen, daß dieser Realismus des skeptischen Robert Muldoon heute so gültig ist wie vor zwei Jahren.

Briefe an DIE • WELT

#### DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Teles: 8 85 714 Dumme dienen, Kluge umgehen? Rotor-Segler

Sehr geehrte Herren,

den ebenso wahren wie leider viel zu selten getroffenen Feststellungen von Detlef Stichling ist eigentlich nur eine Ergänzung anzufügen: Die Wehrdienstumgeher des Jahres 1983 haben sich dem Verhalten der Vätergeneration der Jahrgänge 1937 ff. nur angepaßt. Denn in diesen Jahrgängen ist der Anteil der Tauglichen gewiß sicher höher, der Anteil der Gedienten ungleich geringer als der bei den heute 20jährigen. Der Prozentsatz der damals tauglich Gewesenen steigt, und der Anteil der Ungedienten fällt mit steigender Position der Betreffenden in allen Bereichen des Lebens - Paradebeispiel sind Universitätsprofessoren, Manager und Poli-

Zur Interpretation dieses Sachverhaltes bieten sich drei Versionen an:

• Der Grundwehrdienst (GWD) bewirkt eine Verzögerung in Ausbildung und beruflicher Karriere, wobei den Ungedienten dieser zeitliche Vorsprung den Einstieg in die offenen Positionen möglich machte, die durch den Blutzoll von 15 männlichen Geburtsjahrgängen vorzeitig freigeworden sind: sei es, daß es "nur" 15 oder 18 Monate sind, sei es (Ausspruch eines naturwissenschaftlichen Ordinarius), daß die durch den GWD bewirkte "Verkümmerung der reistigen Potenz" eine längere Rekonvaleszenz erfordert und damit das zeitliche Nachhinken noch weiter

• Körperliche Fitneß tund damit "Tauglichkeit") und geistige Qualität verhalten sich umgekehrt proportional zueinander (wobei sich das erstaunlich hohe Jogger- Tennis- und Volkslaufmarschpotential natürlich erst im Nachhinem entwickelt hat).

Der Dumme dient, der Kluge umgeht, und aus der darin vermuteten Intelligenzdifferenz wird dann die Karrieredistanz abgeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Oswald Hahn,

#### Aus der Karl-May-Gesellschaft

Der Beitrag "War Shatterhand ein Sexmonster" präsentiert sich dem nicht informierten Leser wie die obiektive Berichterstattung der WELT über die Tagung einer literaturwissenschaftlichen Gesellschaft.

Dem ist aber keineswegs so: Die Presse war nicht zur Berichterstattung aufgefordert, und der Autor Gerhard Klußmeier (den ich persönlich gut kenne und sonst sehr schätze) schrieb aus eigenem Antrieb. Er gibt aufgrund seiner Mitgliedschaft und Kenntnis eben dieser Gesellschaft Interna aus dem Spektrum derzeitiger Karl-May-Forschung preis; Interna, die noch nicht ausdiskutiert sind. Weil dies aber kein unbefangener Leser wissen kann, sei hier kurz rekapituliert, worum es ei-

gentlich geht. Eine Gruppe von jüngeren Literaturwissenschaftlern untersuchte kürzlich mit Hilfe psychoanalytischer Untersuchungsmethoden einzelne Werkspartien von Karl May und trug die Ergebnisse in der Form schriftlicher Abhandlungen den Mitgliedern der Karl-May-Gesellschaft vor, und zwar ganz unabhāngig von der Mitgliederversammlung in Reensburg. Die vorgetragenen Thesen blieben nicht unwidersprochen, die Diskussion darüber ist - wie gesagt nicht abgeschlossen.

Auf der Mitgliederversammlung der Karl-May-Gesellschaft in Regensburg gab es statt dessen für die Öffentlichkeit einige Vorträge, die durchaus im Sinne der Satzungsziele der Gesellschaft geeignet sind, einen

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

geschichte für Karl May zu finden: Man wurde informiert über Möglichkeiten und Probleme einer historisch-kritischen Werkausgabe.

• Eine kritische Auseinandersetzung mit dem zwiespältigen Syberberg Film nahm den Titelhelden Karl May ausdrücklich vor einer Negativ-Psychologisierung in Schutz.

• Eine Textlesung aus dem Alterswerk sollte den immanenten Kunstwerk-Charakter des Textes demonstrieren.

 Daran anknüpfend folgte eine Untersuchung der Initiationsmotive im Spätwerk Karl Mays.

● Als Zentralveranstaltung wurde Karl-Mays apogryphe Prozeßschrift "Frau Pollmer, eine psychologische Studie" untersucht.

Besonders dieser brisante Text bietet (und das läßt sich denken) viele Angriffsflächen zu mancherlei Spekulationen über Mays Vita sexualis. handelt es sich bei Frau Pollmer doch immerhin um Mays geschiedene erste Gattin. Dennoch wurde in vornehmer Weise konstatiert, daß dieser bisher unbekannte May-Text nicht eigentlich objektiv-biographisch zu werten ist, sondern als eine Arbeit von besonderer literarischer Qualität. wie sie seit Strindberg vielleicht nicht mehr zu lesen war (so Professor Dr. Heinz Stolte).

Von May-Forschung und Laienpsychologie war also auf dem "Zusammentreffen der May-Vereinigung weder im Tagungsprogramm noch in irgendweichen Resumees auch nur mit einem Wort die Rede. Deshalb wäre es angemessen, durch die Veröffentlichung meiner Darstellung mögliche falsche Eindrücke bei WELT-Lesern zu korrigieren.

Hartmut Kühne, Hamburg 71

Der Artikel des Hettn Leibel aus Paris erweckt den Kindruck, das Ver-

fahren mit dem "Turbo-Segel" sei von Herri Cousteau erfunden. Erste Großwessuche wurden be-reits in den 30er Jahren durch den ngemeur Anton Flettner (1.11, 1885 – 19.12.1961) unternommen. Er hatte einen Zweimaster anstatt mit Masten und Takelage mit zwei hohen Rotoren ausgerüstet.

Im Gegensatz zu dem von ihm er-fundenen Flettner Ruder für Flugzeuge und Schiffe hat sieh seine Erfindung des Rotors als Antrieb nicht durchsetzen könnens In meiner Jugendzeit habe ich das

Versuchsschiff auf der Ostsee "schipnem" seben.

Mit freundlichem Gruß C.H Kratise

#### Kein Ausweg

Sehr geehrte Redaktion. als Mitglied der Sozialausschüs bin ich auch Gewerkschaftsmitglied Neben vielem anderen schreiben Sie: Hilfreich wäre zudem, wenn die Baukoniunktur nachbaltig in Schwung käme".

Was soll dem da in Schwung kommen? Die Wiedersufbauphase ist schon lange Vergangenheit. Darüber hinaus wurde durch Abriff- und Kahlschlagsanlerungspingramme die Überkapazität der Bauwirtschaft allmentiert, von Zerpiedelangstendenzen ganz zu schweigen.
Im Zuge der "Nostalgie" setzte sich breit der Denkmalschützgedanke

durch, und Deirischlands Mittelstädte wurden oft historisch gebreu

Unsere Bevolkerung entwickelt sich rapide zurück. Mühsam wird dieses Phänomen durch Kinwanderung aus dem Ausland kaschiert. Sonst nämlich hätten wir schon lange eine blübende Abbruchkonjunktur. Nem hilbeich sind allein aus-

kömmliche Mieten und eine hinreichende Verzinsung des eingesetzten Sigenkapitals. Das kanieri atach ein Gewerk-

schaftsmitglied; wenn endlick damit Schluß gemecht wird, ihm neuen Neubsuschwung vorzuganken

11 234

ARD/ZDF

医神经 医甲状状儿的

#### Wort des Tages

99 Wir haben keinen Grund, gegen unsere Welt Mißtrauen zu haben, denn sie ist nicht gegen uns Hat sie Schrecken, so sind es unsere Schrecken, hat sie Abgründe, so gehören diese Abgrunde uns, sind Gefahren da, so müssen wir versuchen, sie zu lieben. 99 Rainer Maria Rilke, dt. Dichter

EHRUNG

#### **GEBURTSTAG**

Der Publizist und Verleger Professor Johannes Binkowski feiert am 27. November seinen 75. Geburtstag. Binkowski, Verleger und Chefre-dakteurder "Schwäbischen Post" in Aalen und der "Gmünder Tagespost", war von 1970 bis 1980 auch Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Zeitungsverleger gewesen\_Johannes Binkowski ist in Oberschlesien geboren. Er studierte Theologie, Philosophie und Pädagogik und engagierte sich zunächst als Dozent in der Erwachsenenbildung. Die Nationalsozialisten verboten 1937 sein Werk "Religiöse Erwachsenenbildung". Binkowski wurde außerdem mit Schreibverbot belegt. Vor allem als Präsident des Bundes-

immer wieder für den Zugang der Tageszeitungen zu den neuen elek-tronischen Medien verwandt, um die publizistische Existenz der Zeitungen zu sichern. Einen besonderen Schwerpunkt seiner Arbeit sieht er in der Ausbildung des Nachwuchses in den Redaktionen. Dieser Aufgabe widmet er sich bis heute als Beauftragter für die Journalistenaushildung im Präsidium des Bundesverbandes der Zeitungsverleger. Seiner Initiative ist die Gründung der Stiftervereinigung der Presse e. V. zu verdanken. Lange saß Professor Johannes Binkowski auch im Präsidium des Internationalen Zeitungsverlegerverbandes, dem er heute als Ehrenvizepräsident angehört.



Oberstieutnant Andreas Lukacsy gab és nach dem Konzert Glück-wünsche von Elfie Wörner, der Ehefrau des Verteidigungsministers.

# Personalien

verbandes der Deutschen Zeitungs-verleger hatte sich Binkowski später Die Münchner Ludwig-Maximi lians-Universität hat als erste in Deutschland die Jean-Giraudoux-Medaille erhalten. Der französische Dichter Girandoux war als Germanistikstudent 1905 für ein Jahr nach München gekommen. In dieser Zeit wurde stark sein Deutschlandbild geprägt. In seinem Werk warb er immer wieder für die deutsch-franzönische Verständigung Jean Gi-randoux hatte zu Beginn des Jahrhunderts enge Kontakte zu Künst-lern und Intellektuellenkreisen in München hergestellt. **VERANSTALTUNG** Mit Pelzmänteln und Stiefeln ge gen die Kälte gewappnet, lauschten

an die 1000 Gäste einem Festkonzert zu dem das Stabsmusikkorps der Bundeswehr in das Zeit der Bonner Beethovenhalle eingeladen hatte

Die durch einen Brand beschädigte Halle febite jetzt im Winter. Dennoch war der Beifall groß, als der Dirigent Oberstleutnant Andreas Lukacsy zum letzten Mal das große Amerika Programm durchspielte. Das Stabs-musikkorps hatte Bundespräsident Karl Carstens suf dessen Amerika Reise begleitet und bis zu 5000 Zuhö-rer in Philadelphia, Washington oder Houston, Texas, gefunden, wenn auf öffentlichen Plätzen gespielt wurde. Von den Meistersingern bis zum sinfonischen Rock and Roll reichte das Programm. Der Reineriös des Bonner Konzertes wird dem Altenhilfswerk "Die gute Tat" der "Kölnischen Rundschau" überwiesen Nach einer ersten Zahlaktion sind in diesem Jahr rund 19 000 DM gir diesen guten Zweck zustande 😥 kommen. Unter den Konzertgästen waren auch Verteidigun Manfred Werner und Ehefrag Ein

Reisen bildet bekanntlich, wobei die rein geschäftliche Fahrt keine Ausnahme machen muß. Verständlicherweise spielen wir hier nicht auf das zweifelsfrei interessante Studium von Umleitungsempfehlungen an, sondern auf die Vorteile der Bahn. Dort können Sie sich bei 100% staufreier Bewältigung der Strecke ganz den für Sie wichtigen

Dingen widmen. Zum Beispiel Ihrer Geschäftskorrespondenz oder der Privatlektüre. Selbstverständlich dürfen Sie sich auch zurücklehnen und auf einen Blick Deutschland aus der Zugperspektive kennenlernen. Wie gesagt, wir haben viele gute Seiten. Zu viele, um sie alle auf einmal zu beschreiben. Die Bahn

Nach der m
 ühsamen Qualifikation f
 ür die Endrunde der Europameisterschaft ist im deut-

schen Fußball eine Bestandsaufnahme gefor-

dert. Sie darf nicht im sportlichen Bereich (neue Spieler) steckenbleiben. Auch das Umfeld der

Nationalmannschaft muß einbezogen werden.

Beispiel: Derwalls Assistent Horst Köppel wei-gert sich, Spiele in München zu beobachten, weil Kollege Lattek und Manager Hoeneß ihn nur mit Mißachtung strafen...

Ungebrochene Sehnsucht nach freien Spielräumen: Jugend in der "DDR"

# Jeans und Parka als Weltanschauung

Sonderzug nach Pankow" des Udo Lindenberg aus Hamburg, und wenngleich ihm das eigentliche Infahrtkommen vor Ort – sprich: in der DDR" - auch erst noch bevorsteht, so fällt einem zu diesem Textfragment aus Lindenbergs schamloscharmanter Polit-Anmache doch eine Menge mehr ein als nur der 25. Oktober 1983, an dem die "Oberindianer" der "DDR" den in den Köpfen des volkseigenen Nachwuchses so präsenten Fremden ihre Stammesgrenzen passieren ließen. Denn dieser Sonderzug nach Pankow" ist, bei Lichte besehen, eigentlich schon recht lange und zudem außerordentlich erfolgreich unterwegs auf besagtem Terrain. Gewiß, ein Vergleich mit entsprechenden Geschehnissen in der Ulbricht-Ära der "DDR" macht deutlich, wie sehr man gelernt hat, was den Umgang mit westlicher Kultur angeht: Nicht mehr so sehr die aggressive, mit schwerem ideolo-gischen Geschütz operierende Bekämpfung und versuchte Ausgrenzung von unliebsamen kulturellen Tendenzen findet statt, sondern – die je und je taktisch motivierte Integration: Man springt in der "DDR" inzwischen, wenn das paradoxe Bild erlaubt ist, über den kleinen Schatten, um vom größeren abzulenken.

William II

Section of the sectio

o dem res de la finada de la fi

en der Osak all.

Sweg

No. Constitution

A Secondary

Language Mer.

is a Scharge

Salar Grante

And ad

· 1, 1952.25

A RESERVED

The state of the

V- 12,78 850

ी भीतको ह

. F. Mirate

The state of the s

AN ARREST e. we

in the contract of

and the

Or of At rage

ነ ቁ ተ ተ ላ

್ರತಗಾಗಿಯಲ್ಲಿ

្រ មក្

2 - ASSA

18 in Parish Spine

des Tag

10 m

医上颌 化基基

the Park

\_\_\_\_ e <u>usi</u>t

<sub>12</sub> 4 € €

1.1

.....

1. 1. 2. 2. E.

200

جي جي <sub>است</sub>ي

A CONTRACTOR

2. 25.46

A ACT BANK

300

A PROPERTY.

5 1 5 1 S

Sign Br

. .

V-7.

Der westdeutsche Literaturwissenschaftler Manfred Jäger hat hierfür den außerordentlich präzisen Begriff von der "pragmatischen Willkür" gefunden. Im Falle Lindenberg durfte dieser drinnen singen und sagen, was sonst tabu ist – während draußen vor der Tür des Palastes der Republik die Ausgesperrten "Wir wollen rein!" riefen. Draußen vor der Tür und drinnen im Saal - das sind die Pole der te bot anderes: Gruppen und Kreise, neuen Ara in der "DDR", die mit dem in denen man Gedichte und Prose

Da hat er also vor einiger Zeit Namen Honecker verbunden ist. Und schrieb und las, die nie eine Chance dazwischen liegt die Fülle der alten hatten, gedruckt zu werden. dazwischen liegt die Fülle der alten Schikanen und Maßnahmen gegen all iene, denen das Blauhemd der FDJ zuwider, Bluejeans und Parka jedoch eine ganze Weltanschauung

> Diese letzte Formel ist, auch wenn sie so klingen mag, ganz und gar keine Übertreibung, sondern das Bekenntnis einer literarischen Kultfigur seit über zehn Jahren - ein Bekenntnis des Edgar Wibeau aus dem in Ostund Westdeutschland ungebrochen erfolgreichen Prosa- und Theaterstück "Die neuen Leiden des jungen W." von Ulrich Plenzdorf. Was Plenz-

alies ist hier doch so langweilig - ZDF, 21.45 Uhr

dorf Anfang der siebziger Jahre mit Hilfe seines Helden sagen durfte, war eigentlich für den Eingeweihten vor Ort keine Sensation, sondern ein offenes Geheimnis: Und wenn ich das so sage, dann rede ich nicht von angelesenen Informationen, sondern rekanituliere eigene Erfahrungen, die bis ins Jahr 1976 reichen. Was auch immer im Westen Deutschlands als kulturelles Phänomen, als Mode, Trend oder Idol ins Rampenlicht der grenzüberschreitenden Medien geriet - es erreichte uns nicht nur. Es überzeug-

Das mag leichtfertig klingen, den Ruch von Manipulierbarkeit erzeugen. Aber ich glaube nicht, daß solche Urteile zutreffen. Der Jazz in den fünfziger Jahren, die Musik der Beatles und Rolling Stones, Rock 'n' Roll und Bluejeans, lange Haare und Parka – diese Importe waren ja nur die eine Seite der Medaille. Die zwei-

So war und ist die Übernahme sogenannter westlicher Kultur in der "DDR" also nie nur der spielerische Anschluß an neue ästhetische Welten, sondern immer zugleich das bekenntnishaft getragene Abzeichen einer unabhängigen Subjektivität, der Ausdruck des Strebens nach Selbstbestimmung inmitten politischer Verhältnisse, für die Selbstbestimmung noch im letzten Einzelfall ein Anschlag auf die Sicherheit der herrschenden Ordnung ist. Gegenkultur: das ist das Stichwort, das im übrigen die durchaus notwendigen Bemühungen um ein deutsch-deutsches Kulturabkommen konterkariert und nicht selten sogar einer gewissen Lächerlichkeit preisgibt. Denn ein deutsch-deutsches Kulturabkommen - ungeschrieben zwar, aber unübersehbar in seiner Substanz - gibt es

seit Beginn der Existenz zweier deutscher Staaten nach 1945; und selbst in der gemeinsamen Übernahme der amerikanischen Variante von Kultur – ob Musik, Tanz, Literatur – liegt mehr deutsch-deutsche kulturelle Gemeinsamkeit, als je ein paragraphenreiches Abkommen auf der Ebene der Administrationen mit sich bringen könnte. Der Grund ist klar und einleuchtend: ungebrochene Sehnsucht nach freien Spielräumen.

Hüben wie drüben. Daß die Jugend in diesem Zusammenhang den Ton an- und die Geste weitergibt, kann nicht verwundern. Sie hat - wo auch immer - noch am wenigsten zu verlieren. Im Gegenteil: Sie kann das Wesentlichste dabei gewinnen: nämlich sich. Daß der Preis dieses gar nicht so spielerischen Spiels im anderen Teil Deutschlands für den einzelnen ungleich größer ist, sollte man dabei nicht vergessen.

**ULRICH SCHACHT** 

Es ist jetzt selbstverständlich mü-Hermann Neuberger seinen obersten Trainer tatsächlich im Amt belassen ● Die internationale Presse, oft zum über-schwenglichen Lob für die deutsche Mannschaft bereit, spricht jetzt von "beschämenden

Leistungen" ("Dat Belang van Limburg"). Euro-pas führende Sportzeitung, "L'Equipe" aus Frankreich, schreibt: "Es ist klar geworden, daß die deutsche Mannschaft mit denen der Vergangenheit nur noch den Namen gemeinsam hat. Was ihr heute noch bleibt, ist nur ihr Kompfgeist, aber sogar der geht oft verloren.

LÄNDERSPIEL / Nach dem traurigen 2:1-Sieg auf der Suche nach Spielern

 Ein neuer Spieler wird Jupp Derwall schon jetzt von seinem früheren Assistenten Erich Ribbeck, zuständig für die Olympia-Auswahl, emp-fohlen: Dieter Schatzschneider. Der Mittelstür-mer des HSV erzielte beim 1:0 in Israel seinen vierten (von sieben) Treffer für das Team, das sich jetzt in zwei Spielen gegen Frankreich endgültig für Los Angeles qualifizieren muß. Die beiden Spiele sollen im Frühjahr 1984 ausgetra-

# Derwalls wichtigster Trost: "Die schlimmsten drei Tage meines Lebens liegen hinter mir . . .

BERND WEBER, Saarbrücken hätte, wenn das Spiel unentschieden

Am Ende eines Spiels, das - selbst milde betrachtet - als beschämend bezeichnet werden muß, standen alle ganz schön belämmert da. Bundestrainer Jupp Derwall strich sich immer wieder verlegen durchs silbergraue Haar, rückte sich in fahrigen Bewegungen die Brille zurecht und fand wenig originellen Trost in der Erkenntnis, daß "die schlimmsten Tage seines Lebens" hinter ihm lägen und daß es jetzt einfach bergauf ge-

Mannschaftskapitän Karl-Heinz Rummenigge war noch lange nach Spielschluß bleich im Gesicht: "Mir schlottern die Knie, mir wird schlecht", sagte er. Und: "Wenn ich daran denke, daß wir beinahe gegen den sogenannten Fußball-Zwerg Albanien in der Europameisterschaft ausgeschieden wären - es wäre eine Katastrophe gewesen."

Die Nationalmannschaft ist nicht ausgeschieden, weil der Kölner Libero Gerd Strack zehn Minuten vor dem Abpfiff nach einer weiten Flanke des Stuttgarters Bernd Förster im rechten Moment den Kopf hinhielt. den 2:1-Sieg und damit möglicherweise auch Derwalls Kopf rettete. "Ich hätte es auch überstanden, wenn wir ausgeschieden wären", behauptete der Bundestrainer später.

Big darüber zu diskutieren, ob der Deutsche Fußballbund, ob Präsident ausgegangen wäre. Fest steht, daß die Mannschaft, früher immer der deutschen Stadt hätten die Zuschauer zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit Stolz des deutschen Fußballs, nur einer so unendlichen Geduld auf das noch ein wahrer Trümmerhaufen ist. stümperhafte Gekicke reagiert. Selbst nachdem die Albaner nur Und nur wer naiv ist, mag sich noch mit dem zufrieden geben, was der noch zehn Spieler auf dem Feld hat-Stuttgarter Karl-Heinz Förster nach ten (Sekunden vor dem Halbzeitpfiff den grausamen 90 Minuten im Ludwar ihr Torschütze Tomori nach eiwigspark-Stadion als Weisheit letzter nem Foul am Bremer Völler vom Schluß unter die Leute zu bringen Platz geflogen), fiel den Deutschen kaum mehr ein, als die Bälle immer versuchte: "Das wichtigste ist doch, daß die Mannschaft die Endrundenwieder planlos nach vorne zu schla-Teilnahme geschafft hat." Da müßten in Detailfragen schon einmal Abstri-

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) che gemacht werden. Und zudem. schrieb gestern: "Im taktischen Bereich herrscht großer Nachholbedarf. nächstes Jahr in Frankreich, würde garantiert alles viel besser werden". Wenn eine Mannschaft so chaotisch Wer an diesen Versprechen zweireagiert, ist das ein Armutszeugnis." felt, muß nicht bösartig sein. Hatten Der Sport-Informationsdienst (sid) sieht "die Nationalelf in einer beängfang des Jahres, nachdem sie nach stigenden Sackgasse". einer geradezu jämmerlichen Vor-

Derwall führte das Verletzungspech als Hauptgrund dafür an, daß vieles schief ging. Richtig ist, daß er auf wichtige Spieler häufig verzichten, daß er nach Verletzungen von so zentralen Figuren wie Karl-Heinz Rummenigge, Bernd Schuster und Rudi Völler immer wieder improvisieren mußte. Doch das ist nur ein Teil dessen, was den heftigen Verfall der Nationalmannschaft ausmacht Derwall mag sich drehen und wenden, wie er will, er wird nicht umhinkommen (wenn er sein Amt bis zum Ablauf seines Vertrages ausüben will), sich von einigen Spielern zu trennen, und zwar sofort.

Daß der Kaiserslauterner Hans-Peter Briegel nur noch ein Schatten früherer Tage ist, kann auch dem Saarbrücken, "im Derwall-Land" alunbedarftesten Zuschauer im Ludwigspark-Stadion nicht verborgen geblieben sein. Derwall holte sein einstiges Kraftpaket in der 34. Minute vom Platz. Wegen einer Verletzung. wie es später hieß. Nun gut, die mag ihn tatsächlich behindert haben, aber gegen Nordirland war Briegel nicht verletzt, und auch dort bot er nicht einmal Durchschnittsware.

Wolfgang Dremmler von Bayern München ist gewiß einer der sympathischsten Spieler in der Nationalmannschaft. Gleichwohl, in seiner derzeitigen Verfassung hat er dort nichts zu suchen. Das gleiche gilt für den Kölner Pierre Littbarski, für den Bremer Johnny Otten (der Briegel ersetzte) und gewiß auch für Bernd Förster, dessen einzige gute Tat in den 90 Minuten die Flanke auf Strack

Ob er sich denn nun auf die Suche nach neuen Nationalspielern mache, wurde Derwall gefragt. Das tue er immer, antwortete der. Aber es bringe jetzt nichts, eine Personaldebatte mit neuen Namen zu beginnen. Zugestanden sei dem Bundestrainer, daß die großen Persönlichkeiten in der Bundesliga derzeit nicht zu finden sind - das weiß jeder. Sich dennoch nahezu bedingungslos weiter auf Stützbalken zu verlassen, wäre fatal. Wenn Derwall nicht der erste Bundestrainer in der DFB-Geschichte werden will, der entlassen wird, muß er jetzt eine neue Mannschaft aufbauen. Nicht was einer hat, sondern was er sich schafft, ist sein Reich. Viel

#### KRITIK

# "Wir sind immer gut für einen Skandal"

ten von Adel waren, das sind für den heutigen Groschenroman Ärzte oder Anwälte. Für die Norwegerin Sigrid Undset, immerhin 1928 mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet, waren es Maler. "Jenny", gemeinschaftlich vom norwegischen Fernsehen und vom NDR für den Bildschirm aufbereitet (Mittwoch und Sonntag,

ARD) belegt es. Die Titelfigur weiß auch den Grund sich eine Frau mit einem verheirate-

Was für die Marlitt und Hedwig lein in Rom weilte, statt einen Mann Schuld" wurden durch so viel Schön-zu nehmen und Kinder zu kriegen, heit nicht erträglicher. galt als unerhört.

Alle Vorurteile der Entstehungszeit und alles, was eine wahrhafte verlogene Moral einmal als Problem ansah, hat Regisseur Per Bronken denn gebündelt in die mehr als drei Stunden seines Zweiteilers verpackt. Zugegeben, mit grandiosen Landschaftsaufnahmen aus Rom, aus der Campagna und aus Norwegen unterdafür: "Wir sind immer gut für einen legt. Das Schwülstige der Sprache Skandal." Und der lag 1911, als der indes mit ihrer fatalen Neigung, das Roman entstand, nicht erst dort, wo "Anliegen" der Autorin in Sentenzen kristallisieren zu lassen, und die ten Mann, noch dazu dem Vater ihres schier haarsträubende Handlung der Verlobten, einließ. Schon daß sie auf Schnulze mit programmiertem eigenen Füßen stehen wollte und al- Selbstmord "wegen der eigenen

Den Rest besorgte eine Übersetzung, die ein "Wenn" für den Konditional auch dann nicht kannte, wenn der jeweils sprechende Mund nicht im Bild war. Aus Liv Ullmann, von der uns gesagt ist, daß sie eine große Schauspielerin sei, wird dann ein denkbar unattraktives Häufchen Verklemmung. Mit derart stereotypen Reaktionen zudem, daß Katja Medboe (Cesca) und Vibeke Falk als Ehefrau-Furie ihr mühelos die Schau

So wurde denn nur bewiesen, daß: schon 1928 mit dem Nobelpreis nicht literarische Qualität prämiiert wurde. KATHRIN BERGMANN





# ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

Ave dem Evadestag bis co. 18,00 Fortsetzung der Debatte zur Nachrüstung mit Sigi

Harreis
Heute: Tanz, vertreten durch Birgit
Keil, Irene Mann, Silke Sense und
Heinz Spoerli, gegen Mörchen,
vertreten durch Trudi Gerster, Ellis
Kaut, säwie zwei Kindermannschaften Harreis



Das Unterhal-tungsspiel, das sie moderiert, gehört nach wie vor zu den be-POTO: TELEBUNK

Professional Profession Profession (Partie In Sonn / Wehrjustiz / Sondermüldeponie in Schönberg / Umwettgift Kadmium Moderation: Peter Gatter Profession

WELT • Videotext tiglich von 16 Uhr bie Senderchieß (ARD und ZDF) unter den Nummern 641, 682, 663

22.35 Togosti Streit vor Mitternacht Thema: Intellektuelle und Antise-Moderation: Justus Boehncke



16.00 houte 16.84 Mosaik Anschl. heute-Schlagzeilen Anschl. heute-Schiagzeilen
14.35 Mandara
3. Das Gehelmnis um Shabu
17.60 heute / Aus den Ländem
17.15 Tele-Hibstrierie
17.15 Tele-Hibstrierie Zu Gast: Linda Relds Zu Gost: Linda riekas 17,50 Ein Wort aus Mesik Spiel und Spaß mit Heinz Eckner Anschl. heute-Schlagzeilen 18,38 Kesferenz der Tiere (3) Zeichentrickserie nach Erich Käst-

ner

19.00 heets

19.30 Auf dem talschen Dampfer?
Beruf: Seemann – Zwischen Abenteuer und Technik

19.55 Spiel em den Supercup
HSV – FC Aberdeen
Live-Übertragung aus Hamburg
Dazw, heute-journal

21.45 heete im Parlament
Ausschnitte aus der Bundestagsdebatte zum NATO-Doppelbeschluß

22.05 . . . abor alles ist bier doch so langweilig Jugendliche in der "DDR"

renen Dichters 22.58 Lebes des schizophrenes Dichters Alexander März Fernsehspiel von Heinar Kipp-Mit Ernst Jacobi und Michael Hinz

u. a. Regie: Vojtech Jasny (Wh. v. 1975) Selt elf Jahren befindet sich der Patient Alexander März in der Psychiatrischen Landesanstalt Potent Assunder Marz in der Psychictrischen Landesanstolt Lohberg. Die Diagnose lautet: "Paranoide Schizophrenie". Als Dr. Koffer den Patienten Alexan-der März kennenlernt, ist dieser bereits seit sechs Johren hospi-

> **Horst Frank ist** dritten Teil der Serie 16,35 Uhr im ZDF

# Ш.

18.00 Telekolleg 18 30 Southestr 19.00 Aktuelle Stu 20,00 Tagesschau 20,15 Länder – Menschen – Abent 21,00 Weltreise (7) 21.45 Entdocku

22.15 Drei vor Mitterpacht NORD 18,00 Sesamstraße 18,50 Mit Weltenbe 19.00 Weltwunder der Technik (2) 19.30 Ökoland (4)

19.30 Okoland (4)
20.00 Tagesschou
20.15 Opfer sels — eis Zwiall (2)
21.90 Die eigene Geschichte
21.45 Pasorama-Nachfrage
22.30 Das schwarze Kabinett
Flüsternde Schatten
US-Spielfilm, 1958
23.55 Letzte Nachrichten

Nur für das Saarland

19.00 Sacr 3 regional Gemeinschaftsprogramm

19,30 Die Sprechstunde Nur für Baden-Württemberg

20.15 Frauen im Hause Württemberg 20.48 Bericht aus Stuttgart Nur für Rheinland-Pfalz

20,15 Sportmagazia 21,00 Landesspiegel Nur für das Soarland

19.25 Nachrichten

HESSEN

18,00 Sesamstraße 18,30 Marco 18,55 Paddington 19.00 Herrchen gesucht 19.30 Jeder kann für sich was tun (4) 20,00 Tagesschau 20,15 Jeder in einer ande 21,00 Drei aktuell 21,15 Mathilde Möhring Von Th. Fontane SÜDWEST

18.00 Sesanstraße
18.30 Telekolleg I
Mathematik (25)
Nur für Baden-Württemberg
19.00 Die Abendschau im Pritten
Nur für Rheinland-Platz
19.00 Abendschau Blick ins Land

bereits seit sechs Johren nospi-tolisiert – einer der aufgegebenen fölle der hinteren Abteilung. Dr. Kofler gehört zu der Generation jüngerer Psychiater, die der Insti-tution der traditionellen psychia-trischen Anstalt kritisch gegen-

20.15 Wenn Böwne reden könnten . . . 21.00 Antiquitäten in Serie Gemeinschaftsprogramm Si west 3 21,15 Die Unbestechlichen Amerik Spielfilm, 1975 23,20 Avanti! Avanti! BAYERN

18.15 Die Sendung mit der Maus 18.45 Rundschau 19,00 Der neve Sound 19.30 Pop Stop 20.15 Unser Land 20.45 Rendschap 21.00 Die Sprechsta 21.45 Z. E. N. 21.50 Die Schnüffle FOTO: URSULA ROHNERT 22.55 Im Gespröck 23.55 Rundschau

# NACHRICHTEN

Katapult eingeschläfert

Rom (sid) - Das aus Köln stammende Rennpferd Katapult mußte bei einem Galopprennen in Rom getötet werden. Der Hengst im Besitz von Gustay Frank erlitt 300 Meter vor dem Ziel einen Beinbruch. Zu diesem Zeitpunkt hatte Jockey Dave Richardsen mit Katapult noch Siegchancen.

Matthaus: 2,06 Promille Mönchengladbach (sid) - Die Blut-

probe von Fußballspieler Lothar Matthaus nach dessen Autounfall am 30. Oktober hat einen Promillewert von 2,06 ergeben. Nach Bekanntwerden der Werte sagte Matthäus: "Ich habe Mist gebaut. Glück im Unglück ist. daß kein anderer zu Schaden gekommen ist."

Athleten gegen Boykott

Lansanne (dpa) - Die Athleten-Kommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hat sich in Lausanne gegen jeden Boykott der Olympischen Spiele 1984 ausgesprochen. In einer Resolution wird an alle Parlamente, politische Parteien und Nationale Olympische Komitees (NOK) appelliert, den Sportlern die Teilnahme in Sarajevo und Los Angeles zu ermöglichen.

Köln leiht Konopka aus

Dortmund (sid) - Der Fußball-Bundesligaklub Borussia Dortmund hat Harald Konopka bis zum Saisonende vom 1, FC Köln ausgeliehen. Der Vertrag tritt allerdings erst am 30. November in Kraft, damit Konopka beim Bundesligaspiel am Samstag im Westfalenstadion zwischen Dort-mund und Köln nicht eingesetzt werden kann. Die Höhe der Ausleihgebühr wird auf 30 000 Mark geschätzt.

Graf eine Runde weiter

Sydney (sid) – Die Heidelbergerin Steffi Graf erreichte bei den mit 150 000 Dollar dotierten Damen-Tennismeisterschaften von Neusiidwales die zweite Runde. In Sydney bezwang das 14 Jahre alte Talent die Amerikanerin Kristin Kinney mit 4:6, 6:2, 6:3. Andrea Betzner (Villingen) mußte dagegen nach ihrer 3:6, 2:6-Niederlage gegen Anne White (USA) ausscheiden.

#### ZATULN

EISHOCKEY

Bundesliga, 25. Spieltag: Iserlohn — Mannheim ERC 0:2, Rosenheim — Frei-burg 2:2, Kaufbeuren — Köln 4:3, dshut – Schwenningen 6:4, Düsseldorf - Rießersee I:6.

1. Mannheim 2. Landshut 3. Rosenheim 4. Köln 25 17 2 6 122-75 36:14 25 17 2 7 122-76 36:16 25 13 8 4 105:79 34:16 25 13 3 9 103:25 29:21 5. Freiburg 25 11 4 10 79:89 26:24
6. Schwenning 25 10 4 11 87:76 24:26
7. Iserlohn 25 9 3 13 88:93 21:29
8. Kaufbeuren 24 8 4 12 92:117 20:28
9. Düsseldorf 25 6 3 16 66:115 15:35
10. Rießersee 25 4 1 20 74:133 9:41

**GEWINNZAHLEN** Toto, 6 aus 45: 5, 24, 27, 32, 34, 44, Zusatzzahl: 3. – Remognintett, Rennen A: 11, 6, 2. – Bennen B: 22, 24, 27.

NUMBER OF STREET

# Deutscher Fußball-er kann nicht anders

Vielleicht kommt jetzt einer der kühnen Albanien-Bezwinger, einer dieser Narren am Hofe König Fußballs, und befiehlt den Jubel. Zu Harald Schumacher, der der Meinung ist, wenn er im Tor stehe. habe sich die Nation hinter ihm zu versammeln, würde das schon passen. Schließlich, oh, was für ein Augenblick (verweile doch, du bist besiegt und sind dabei, wenn in Frankreich die Europameister-

die Nationalspieler nicht auch zu An-

stellung in Portugal mit 0:1 verloren

hatten, versprochen, daß sich das so

schnell nicht wiederholen würde?

Hatte es nach dem 1:1 gegen Ungarn

in Budapest, nach einer ähnlich mise-

rablen Leistung, nicht ähnliche Be-

teuerungen gegeben? Und was ist

geblieben von den hastig artikulier-

ten Vorsätzen, nach der 0:1-Niederla-

ge gegen Nordirland, diese Scharte

gegen Albanien "um jeden Preis"

auszuwetzen? Nationaltorwart Ha-

rald Schumacher erkannte: "Da ha-

ben wir wohl zu laut getönt und zu

Derwalls vermeintliche Elite-Kik-

ker können von Glück sagen, daß sie

ihr entscheidendes Gruppenspiel in

sehr hochgestapelt."

schaft ausgespielt wird. Hier wird der Befehl verweigert. Denn: Wer für die Zukunft sorgen will, muß die Vergangenheit mit Ehrfurcht und die Gegenwart mit Mißtrauen betrachten.

Den Mut, so etwas überhaupt auszusprechen, leite ich aus dem Dementi von Jupp Derwall ab. Er hat "beim Augenlicht meiner Kinder" geschworen, nicht gesagt zu haben, "daß einige dieser Herren echt und ernstlich krank sind". Gemeint waren Journalisten aller Medien, die sich erdreistet hatten, auf dem wei-Ben Nationaltrikot noch mehr schwarze Stellen zu entdecken als den Bundesadler.

Derwall hat uns also wieder gesundgeschrieben. Das beruhigt vor allem deshalb, weil ja auch sein Chef, DFB-Präsident Hermann Neuberger, Mitglied des Verbandes Deutscher Sportpresse ist. Wenn er kritisiert, neue Spieler fordert, alte (nicht an Jahren, aber von ihrem Talent her) daheim in Barcelona besucht, wenn er also Jupp Derwall Ratschläge gibt – dann ist der Herr Neuberger, gottlob, auch nicht krank.

Ist ja wohl auch ein ganz gesunder Standpunkt, nicht gleich in Jubel auszubrechen, wenn dem Fußballvolk gleichsam von oben mit kräftigen Worten diktiert wird, was es vom Gesundheitszustand des deutschen Fußballs zu halten habe. mes Zeug, wenn es heißt, der deutsche Fußball läge am Boden." Berti Vogts: Das Allerschlimmste ist daß nun wahrscheinlich jeder wie-

#### **STAND®PUNKT**

der vom schlechten Nachwuchs und vom Niedergang des deutschen Fußballs spricht. Beides ist Quatsch."

Derwalls Mannschaft hat mit Mühe und Not - gegen Albanien - den Hof erreicht. Berti Vogts Junioren-Team (also das personifizierte Abbild der deutschen Fußball-Zukunft) muß bei der Europameisterschaft zusehen, wie das Land auftritt, das sie nicht besiegen konnten - Albanien. Karl May, lebte er noch, er hätte Stoff für ein neues Buch über die Skipetaren. Uns blamiert

Richtig, daß keiner der Betroffe-nen noch etwas über eine Krise lesen will (es fällt auch schwer, sie immer wieder zu beschreiben). Aber sie können sich jetzt trösten. Eine Krise gibt es nicht mehr. Sie

kann ja nur auftreten, wenn sich zwischen Erst- und Zweitklassigkeit etwas zurückentwickelt. Das ist eben vorbei. Diese Erkenntnis faßte die "Bild"-Zeitung zum Beispiel so zusammen: "Hilfe, wir sind nur noch zweitklassig" - nach der Niederlage gegen Nordirland, Und: "Höchstens zweitklassig" - nach dem 2:1 über Albanien. Die Krise ist sche Fußball, er kann nicht anders. Nur, bitte, bitte, sag das doch

einmal einer von den Neubergers, Derwalls, Vogts', Die Zuschauer, von denen Begeisterung förmlich verlangt wird, zahlen für Champagner, bekommen Wasser serviert, sehen, wie die Nationalspieler weiter Schampus trinken (24 000 Mark Prämie für das Erreichen der Endrunde) und fühlen sich immer öfter veralbert. Das wichtigste Resultat aller Bildung bleibt die Selbsterkenntnis.

Ehrfurcht vor der Vergangenheit: Da gab es zum Beispiel einen Franz Beckenbauer, dessen amateurhafte Lust am Spiel ihn materiell, den Fußballfreund an Erlebnissen reich gemacht hat. Mißtrauen in die Gegenwart: Denn wer den Fußball nur als Geschäft ausbeutet, läßt den Sport verkümmern. Sorgen für die Zukunft: Vielleicht hat Derwall recht, wenn er sagt, sein Fachwissen sei unangreifbar. Soll er's ietzt zeigen. Wissen ohne Ordnung ist wie eine Rumpelkammer, in die man allen Hausrat geschmissen hat. FRANK QUEDNAU

**FUSSBALL** 

#### **Keine Angst** vor Rowdys

DW. München

Nur sportliche Sorgen hat der FC Bayern München vor dem Europapokal (UEFA-Cup) gegen Tottenham Hotspur, das morgen um 20.00 Uhr stattfindet. Der Einsatz von Wolfgang Grobe und Klaus Augenthaler bleibt fraglich. Auch Karl-Heinz Rummenigge ("Ich kann erst am Dienstag Konkretes sagen") hat seine Oberschenkel-Verletzung noch nicht aus-

Furcht vor rabiaten Londoner Fußball-Fans besteht nicht. Ein Sprecher der Münchner Polizei: "Wir sind bestens vorbereitet. Als Tottenham in der letzten Saison in München gespielt hat, blieb alles ruhig." 1400 Karten für das Spiel sind nach England gegangen. Zur Abschreckung veröffentlichten Londoner Zeitungen die vorbeugenden Maßnahmen der Münchner Polizei. Beim Länderspiel Englands in Luxemburg hatten britische Fans Sachschäden in Höhe von 2,5 Millionen Mark verursacht.

Der Hamburger SV, Pokalsieger der Landesmeister, trifft heute (20.00 Uhr) im sogenannten Supercup auf den FC Aberdeen (Pokalsieger der **EISHOCKEY** 

#### Krise in Düsseldorf

Der ehemalige deutsche Eishok-key-Meister Düsseldorfer EG kommt trotz eines Trainerwechsels nicht aus der Krise beraus. Nach der 1:6-Niederlage gegen den SC Rießersee (erster Auswärtssieg des Tabellenletzten) sagte Vereinspräsident Manfred Weyergraf: "Wir müssen uns auf die Abstiegsrunde vorbereiten und alles tun, um zu überleben. Wir kommen in große finanzielle Schwierigkeiten.

Die Düsseldorfer hatten Trainer Heinz Weisenbach entlassen, nachdem es aus 13 Spielen nur 8:18 Punkte gegeben hatte. Seine Nachfolger, das Trainergespann Otto Schneitberger/Peter Hejma, stehen zur Zeit bei 7:17 Punkten nach zwolf Spielen. Peter Hejma: "Als wir die Arbeit aufnahmen, konnten wir nicht ahnen, daß in der Mannschaft so eine labile Stimmung herrscht. Es gibt Cliquen, in denen die Aggressionen bei ausbleibendem Erfolg förmlich wuchern."

Im Spiel gegen Rießersee wurde der eigene Nationalspieler Uli Egen ausgepfiffen, nachdem er das Publikum mit Gesten beleidigt hatte...

HANDBALL

#### Gummersbach hatte Mühe

Sechs Mannschaften des Deutschen Handball-Bundes (DHB) haben das Viertelfinale in den Europapokal-Wettbewerben erreicht. Bei den Männern setzten sich der VfL Gummersbach, THW Kiel, TuSEM Essen und (bereits letzte Woche) der TV Großwallstadt durch. Von den Frauen-Teams zogen Bayer Leverkusen und der VfL Oldenburg in die Runde der letzten acht ein, während Pokalfinalist VfL Sindelfingen ausscheiden mußte.

Landesmeister-Wettbewerb ging Gummersbach nach dem 16:11-Hinspielerfolg bei Atletico Madrid in der Dortmunder Westfalenhalle knapp an einer Niederlage vorbei. Mit Mühe gewann der Deutsche Meister das Rückspiel vor nur 3000 Zuschauern mit 19:18. Der THW Kiel setzte sich dagegen nach 31:24 im Hinspiel gegen den finnischen Mei-ster BK Karis auch im zweiten Spiel deutlich mit 29:24 durch.

Im Wettbewerb der Pokalsieger kam TuSEM Essen trotz einer 18:20. Niederlage aus dem Hinspiel in die nächste Runde

#### Moskau: 1984 zu Umweltkonferenz nach München

Der sowjetische Staats- und Parteichef Jurij Andropow hat in seiner Antwort auf den Brief von Bundeskanzler Helmut Kohl angedeutet, daß die Sowjetunion bereit ist, an der internationalen Umweltschutzkonferenz teilzunehmen, zu der die Bundesrepublik Deutschland für 1984 nach München einladen will. Wie ein Regierungssprecher gestern in Bonn mitteilte, verwies Andropow dabei auf die Gespräche, die Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff in Moskau geführt habe. In Bonn wurde die Andeutung Andropows als weiteres Indiz dafür gewertet, daß der Kreml auch nach der Stationierung westlicher Mittelstreckenraketen das Gespräch mit den NATO-Staaten nicht abreißen lassen will.

Der Wortlaut des Briefes, mit dem Andropow ein Schreiben des Bundeskanziers von Ende Oktober beantwortete, ist bislang in Bonn noch nicht veröffentlicht worden. Im ersten Teil seiner Antwort hatte Andropow die sowjetische Position bekräftigt, nach der amerikanische Raketen in Europa nicht aufgestellt werden dürften.

#### **Agitation mit** Bundesmitteln

# Fortsetzung von Seite 1 zuführen. Die seit einigen Jahren von der Bundesbahn eingeführte Trennung ihrer Erfolgsrechnung in einen "eigenwirtschaftlichen", einen "gemeinwirtschaftlichen" und einen "staatlichen" Bereich, mit der der DB-Vorstand die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten deutlich zu machen versucht, wird vom Bundesrechnungshof aus grundsätzlichen Erwägungen in Zweifel gezogen. Vor einer weiteren Verfeinerung dieser getrennten Rechnung solle die Bahn die damit verfolgten Ziele zu klären versuchen

So wird kritisiert, daß die Bahn in größerem Umfang ihren Arbeitern "mittelbare Lohnerhöhungen" zukommen lasse, die weder tarifgerecht noch wirtschaftlich seien und auch nicht auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Einvernehmen der Bundesressorts basierten. Außerdem werde der Mehrzahl der Bundesbahnarbeiter entgegen einem ausdrücklichen Ersuchen des Deutschen Bundestages weiterhin der Höchstsatz der sogenannten Leistungszulage gezahlt, was den Bund inzwischen 350 Millionen Mark im Jahre koste.

#### **Bei Stationierung Pause** von neun Monaten?

Chance neuer amerikanisch-sowjetischer Verhandlungen

Zeitung unter Berufung auf Quellen

fort, in der ursprünglichen Entschei-

dung des Bündnisses aus dem Jahre

1979 innerhalb eines Zeitraumes von

fünf Jahren geplant worden. Man sei

damals davon ausgegangen, daß Mos-

kau eine Vereinbarung über die Be-

grenzung der Mittelstreckenwaffen

hinauszögern würde, bis zunächst

einige der insgesamt 572 vorgesehe-

nen Mittelstreckenwaffen in Westeu-

Der Leiter der amerikanischen Be

hörde für Rüstungskontrolle und Ab-

rüstung, Kenneth Adelman, und der

Abteilungsleiter im Washingtoner

Verteidigungsministerium, Richard

Perle, hatten am Sonntag im ameri-

kanischen Fernsehen erklärt es wer-

de \_ein paar Monate dauern", bis die

nächsten Systeme aufgestellt wer-

den. "Wir hoffen, daß es vor dem

vollständigen Abschluß der Statio-

nierung zu einer Übereinkunft kom-

men wird", sagte Adelman. Beide Re-

gierungsvertreter äußerten die An-

sicht, daß sowjetische Drohungen,

bei Stationierungsbeginn den Ver-

handlungstisch verlassen zu wollen,

nicht als endgültige Position der so-

wjetischen Regierung aufzufassen

seien. Perle: Wenn sie den Verhand-

lungstisch verlassen, kehren sie auch

der NATO zu rechtfertigen". Von

dem Nein des Kölner SPD-Parteita-

ges "gewinnen alle antimilitaristi-

schen Kräfte in der BRD und vor

Die sowjetische Nachrichtenagen-

tur Nowosti warf Bundeskanzler Hel-

mut Kohl vor, er zeige "zunehmende

Solidarität mit den von Atomwaffen

Besessenen". Das Verhalten Kohls

sei nichts weiter als die "Solidarität

einer Atomgeisel". Das Votum der

deutschen Sozialdemokratie hinge-

gen reflektiere "die Forderungen von Millionen von Einwohnern in West-

Das US-Außenministerium gab

keinen Kommentar zur SPD-Ent-

scheidung ab. Ein hoher Beamter des

State Department hatte allerdings be-

reits vor dem Kölner Beschluß er-

klärt, er sei von der Haltung der Par-

tei "enttäuscht, aber nicht über-

wieder zurück."

DW. Moskau Pläne der Vereinigten Staaten und

allem die Partei selbst\*.

deutschland".

Kreml lobt SPD-Beschluß

Kritik an Schmidt und an Bundeskanzler Kohl

ropa stationiert sind.

US-Verteidigungsministerium

AP/rtr/dpa, Washington Zwischen der ersten Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Westeuropa und einer zweiten Phase der Aufstellung wird, nach Informationen der "Washington Post", bis zum September 1984 eine Pause von neun Monaten liegen.

Wie die Zeitung gestern schrieb, hätten einige Politiker in der Bundesrepublik Deutschland und in Italien die amerikanische Regierung gedrängt, dieses Moratorium zwischen den beiden Phasen der Raketenaufstellung zu veröffentlichen, um es mit einer neuen Möglichkeit für die amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen über die Mittelstreckenwaffen in Europa in Verbindung zu bringen. Die amerikanische Regierung habe dazu bisher geschwiegen, weil sie sich über die nächsten diplomatischen Schritte noch nicht einig sei.

Nach Angaben der "Washington Post\* habe das US-Verteidigungsministerium bereits in der vergangenen Woche erklärt, daß eine Pause zwischen der Stationierung der ersten 41 und weiteren Mittelstreckenwaffen in Westeuropa bereits im ursprünglichen Stationierungsplan der NATO vorgesehen war. Die Gründe dafür seien technischer Art.

Die Stationierung sei, so fährt die

Die sowjetische Parteizeitung

Prawda" hat gestern das Abrücken

schluß begrüßt und zugleich den frü-

heren Bundeskanzler Helmut

Schmidt wegen seines Festhaltens an

dieser Vereinbarung kritisiert. Nach

einer Aufzählung aller sowjetischen

Vorschläge zur Verringerung der Mit-

telstreckenwaffen kommentierte die

"Prawda": "Alle die oben angeführ-

ten Tatsachen sind die Gründe -

wenngleich bei weitem nicht alle -

die die SPD endlich zu dem logi-

schen Schluß geführt haben, der ein-

mütigen Forderung nach Ablehnung

der Stationierung neuer amerikani-

Dann erwähnt die Parteizeitung

eine kleine Minderheit, vor allem

eine kleine Gruppe in der SPD-Füh-

rung, angeführt von H. Schmidt", die

versucht habe, "die abenteuerlichen

scher Atomraketen "

SPD vom NATO-Doppelbe-

In einer von Walesa und von Zbigniew Bujak unterzeichneten Erkläauskommen könnten.

Walesas Frau Danuta teilte gestern in Danzig mit, die Zusammenkunft zwischen ihrem Mann und der von Bujak geleiteten Kommission habe am Samstag und Sonntag stattgefunden. Nach Angaben von Frau Walesa ist der Arbeiterführer gestern morgen als Zeuge in einem Verfahren gegen zwei Arbeiter der Lenin-Werft vom Woiwodschaftsgericht Danzig vorgeladen worden. Marian Grenca und Marian Solciaz waren am 15. August festgenommen worden, weil sie am dritten Jahrestag der Streiks in der Werft Blumen und Kränze am Mahnmal für die Opfer der Unruhen von 1970 niedergelegt hatten.

Partei- und Regierungschef General Jaruzelski hat die "Solidarität" beschuldigt, sie trage zur Verschlimmerung der wirtschaftlichen Lage Polens bei. Während der Plenartagung des KP-Zentralkomitees verurteilte der General die Aufrufe der verbotenen Gewerkschaft zu Kurzstreiks und Demonstrationen, mit denen gegen die Verschlechterung der Lebensbedingungen protestiert werden soll

In seiner mit eintägiger Verspätung vom polnischen Rundfunk wiedergegebenen Rede riet Jaruzelski den Polen, daß sie mehr arbeiten sollten, wenn sie sich nicht mit weiteren Preiserhöhungen und Versorgungsengpässen abfinden wollten. Der General sagte: "Jeder Werktätige kann unter unseren gegenwärtigen Bedingungen nur zwischen zwei Möglichkeiten wählen – entweder er akzeptiert die Minderung seines Lebensstandards durch die Krise oder er verstärkt die Bemühungen um die Aufrechterhaltung dieses Stan-

#### Walesa bejaht Proteste gegen höhere Preise

Der polnische Arbeiterführer Lech Walesa ist zum zweiten Mal in diesem Jahr mit den im Untergrund aktiven Führern der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" zusammengetroffen und hat deren Aufruf zu Protesten gegen die angekündigten zehnbis fünfzigprozentigen Preiserhöhungen für Lebensmittel unterstützt. rung der Nationalen Koordinierungskommission heißt es, es sei "die Pflicht der Gewerkschaft, den Kampf zur Verteidigung der Interessen des Volkes zu organisieren". Es stehe fest, daß nach Inkrafttreten der Verteuerungen die meisten polnischen Familien nicht mehr mit ihrem Geld

# Nicaragua mobilisiert "Volksmiliz"

Managua spricht von Abwehrmaßnahme gegen eine angeblich drohende US-Intervention

rtr. Manaena Nicaraguas Verteidigungsminister Humberto Ortega hat eine Mobilmachung der rund 250 000 Mann starken "Volksmiliz" des Landes als vorbeugende Abwehrmaßnahme gegen eine angeblich drohende Intervention der USA angekündigt. Auf einer Pressekonferenz in Managua sprach Ortega von neuen Warnungen, die die linksgerichtete Sandinisten-Regierung er-

halten habe. Der Rundfunk meldete, Angehörige der Miliz hätten damit begonnen, Gräben auszuwerfen, die besonderen Schutz gegen Bombenangriffe und Tiefflieger gewähren sollten.

WERNER THOMAS, Managua Das Fernsehen unterbricht regelmäßig sein Programm, um das Volk zu alarmieren. Da zeigt ein Soldat der sandinistischen "Volksarmee", wie eine Kalaschnikow gehandhabt wird. Da werden die Bürger aufgerufen, sich auf die "Verteidigung gegen den Feind" vorzubereiten. Gelegentlich ruft eine Männerstimme die Losung: "A vencer al Invasor" (Der Invasor wird besiegt).

#### Vom Dienst zum Drill

In Managua herrscht Kriegspanik. Die meistdiskutierte Frage lautet: "Wann kommen die Amerikaner?" Die Comandantes haben zwar seit Monaten die "Invasion" angekündigt und massive Verteidigungsanstrengungen unternommen, die totale Mobilisierung der Nation wurde aber erst nach den Grenada-Ereignissen

Managua gleicht zur Zeit einer riesigen Kaserne. Überall exerzieren die Milizen und Reservisten, auf Fabrikgeländen, Schulhöfen, auf freien Plätzen und abgesperrten Straßen. Die "Milicianos" unterziehen sich einem täglichen Training: von montags bis freitags zwischen 19 und 21 Uhr, samstags in den Nachmittagsstunden und sonntags von morgens bis abends. Fast alle Bediensteten des Staates tragen die braungrünen Uniformen der Milizbrigaden, von der Arbeit marschieren sie gleich zum

Das Sandinisten-Regime läßt Gräben ausheben und unterirdische Bunker bauen. "Die Yanquis werden uns auch bombardieren", heißt es in einem Rundschreiben. Obgleich die Regierung das Horten von Lebensmitteln verurteilt, kaufen Hausfrauen die Geschäfte leer. In vielen Supermärkten fehlen Dosennahrung und ÖL Vor den Tankstellen stauen sich lange Autoschlangen - das Benzin mußte nach den Angriffen der "kon-terrevolutionären Rebellen" auf Treibstofftanks noch schärfer rationiert werden als zuvor.

Die "Barricada" und der "Nuevo Diario", die beiden Sprachrohre der Revolution, bereiten die Bevölkerung auf die Zukunft vor. Dieser Krieg sei zu gewinnen, schreiben sie und erinnern an die Vietnam-Erfahrungen der Amerikaner. Die sandinistischen Führer scheinen sich jedoch von der eigenen Propaganda weniger beeinflussen zu lassen. Der Junta-Chef Daniel Ortega hetzte durch die vier Contadora-Länder Mexiko, Kolumbien, Venezuela und Panama, um noch einmal die Möglichkeiten einer friedlichen Lösung des Konfliktes zu prüfen. Diese vier Staaten bemilhen sich seit einem Jahr vergeblich um eine Vermitthung.

us fii

nepot

**leken** 

#### "US-Bürger sind sicher"

Innenminister Tomas Borge, einer der mächtigsten Comandantes, versicherte dem amerikanischen Botschafter Anthony Quainton, daß die US-Bürger in Nicaragua sicher seien. "Ich selbst sorge für ihren Sehutz." Einer der erklärten Gründe der Grenada-Intervention war die Angst um die Sicherheit der auf der Karibikinsei lebenden Amerikaner.

Vertreter der US-Regierung dementierten die Meldungen aus Managua, daß in den nächsten Tagen oder Wochen eine Invasion drohe UNO. Botschafterin Jeanne Kirkpatrick, Beraterin Präsident Reagans in Mittelamerika-Fragen, hatte bereits am vergangenen Donnerstag in der Dominikanischen Republik erklärt es werde nichts passieren. Auch Bot-schafter Quainton beruhigte die Comandantes. Meine Kinder kommen nach Managua zurück\*, sagte der Diplomat. Wenn eine Invasion vorbereitet wäre, würde ich sie nicht kommen lassen. Ich will mit meiner Familie Weihnschten in Managus verbrin-

# CSU will Wahl Weizsäckers mittragen

In Berlin dringt Strauß auf schnelle Entscheidung über Carstens-Nachfolge

HANS-RÜDIGER KARUTZ, Berlin Hessen und dem Rückschlag in Bre-Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß gab gestern bei seinem Antrittsbesuch als Bundesratsorāsident in Berlin eindeutig zu erkennen, daß die CSU eine Wahl Richard von Weizsäckers zum Bundespräsidenten mitträgt. Zugleich sprach er sich im Beisein Weizsäkkers vor Journalisten für eine unverzügliche Entscheidung aus: "Es muß diesem Spiel ein Ende gemacht wer-

Strauß versicherte zwar, er habe in seiner Unterredung mit Weizsäcker sie wurde überwiegend unter vier Augen geführt - nicht über die Bundespräsidentenfrage gesprochen. Zugleich sagte er aber: "Ich habe keinen Wunschkandidaten, aber ich habe meine Meinung über die Außerung des Regierenden Bürgermeisters, dér sich über dieses Amt eindeutig in positiver Weise geäußert hat." Seine Einstelkung zum Kandidaten Weizsäcker sei so, "daß ich nicht den geringsten Zweifel daran (an seiner Wanil d. Ked.) nade.

Auf die Frage der WELT, ob die CSU-Wahlmänner in der Bundesversammlung für Weizsäcker stimmten, entgegnete Strauß: "Bei uns gibt es keine Kommandos. Wenn die CSU-Delegierten in die Bundesversammhing kommen, wird niemand zu ihnen sagen: "Stillgestanden, wählt Weizsäcker!" Wenn sie ihn wählten, woran er nicht zweifele, "dann ist das kein Befehl der Parteizentrale, sondern die freiwillige Entscheidung der Delegierten nach dem Grundgesetz". Strauß fügte hinzu, nicht er habe .das lange Warten in dieser Frage zu vertreten". Eine Anspielung auf den CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Helmut Kohl

Ende Oktober hatte Strauß in Interviews zur Bundespräsidenten-Frage erklärt, "nach der Enttäuschung in

men brauchen wir jede Stimme". Die CDU müsse sich überlegen, "ob sie Weizsäcker in Berlin entbehren kann".

Zu den Themen des fast anderthalbstündigen Gesprächs zwischen Strauß und Weizsäcker gehörte nach Angaben des Ministerpräsidenten auch eine ausführliche Erörterung "aller Rinzelheiten, Zusammenhänge und Ausblicke" im Zusammenhang mit dem Milliardenkredit an die "DDR". Mit der Vokabel "Ausblicke" zielte Strauß offenkundig auf die seit längerem vertraulich verhandelten Bitten Ost-Berlins nach weiteren durch Bonn garantierten Milliarden-Krediten.

Während sich Weizsäcker gestern in ausgesuchter Gastfreundschaft um Strauß kümmerte, stand das politische Berlin im Zeichen der sich abzeichnenden öffentlichen Bekanntgabe durch Bundeskanzler Kohl, Weizsäcker als Unions-Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten zu be-<u>nennen. Im Kathaus Schöneberg</u> wurde mit diesen Schritt bereits zum Ende dieser Woche gerechnet. Der designierte Nachfolger Ri-

chard von Weizsäckers im Amt des Regierenden Bürgermeisters, CDU-Fraktionschef Eberhard Diepgen, wies gestern Presseberichte über die intern getroffene Wahl- und Nachfolge-Entscheidungen als "Spekulationen" zurück. Die WELT hatte am 18. und 19. November zuerst über die jüngste Entwicklung in Berlin und Bonn berichtet. In einem Interview mit dem Sender Freies Berlin forderte Diepgen jedoch abermals eine schnelle Entscheidung des Kanzlers. Sie sei "überfällig".

Unterdessen wurde bekannt, daß Weizsäcker vor einigen Tagen im engsten Berliner CDU-Führungskreis auf Drängen der Kreisvorsitzen-

den eindeutig seine Absicht bekundete, für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren und des Amt des Regierenden Bürgermeisters an Eberhard Diepgen weiterzugeben. "Wir haben ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und erklärt, daß wir endlich Klarheit wünschen. Wir haben dann von Richard von Weizsäkker eine deutliche und klare Antwort bekommen", berichtete einer der Teilnehmer der vertraulichen Runde. Bereits am Rande dieser Zusammenkunft haben dann einflußreiche CDU-Politiker dem 42jährigen Fraktionschef Eberhard Diepgen gegen-über erklärt, daß er auf dem Nomi-nierungs-Parteitag für den Regieren-den Bürgermeister auf die Stimmen ihrer Delegierten zählen könne.

Zugleich beklagten sich am Mong tag führende FDP-Politiker inter darüber, von Weizsäcker trotz der fortgeschrittenen Entscheidungsprozesse bisher nicht ausreichend informiert worden zu sein. Der Partner der CDU im Senat fürchtet nach dem Weggang Weizsäckers ein Stimmungstief in Berlin, das sich aus Unsicherheit, Besorgnis, Enttäuschung und Gleichgültigkeit speist. Zugleich sieht sich die FDP vor dem Problem mit dem Weizsäcker-Wechsel nun auch über ihren eigenen Spitzenkandidaten zu entscheiden. Justizsenator Hermann Oxfort, der für den Fall einer neuerlichen CDU/FDP-Koalition nach den Wahlen im Mai 1985 Bürgermeister werden soll, möchte seine führende Rolle jetzt von der Partei bestätigt wissen.

Von den Senatoren, die Weizsäcker 1961 von Bonn mit nach Berlin brachte, trägt sich bisher niemand mit Abwanderungsabsichten Mittelfristig bleiben jedoch vermutlich weder Professor Rupert Scholz (Bund) noch Professor Wilhelm Kewenig (Hoch-

# Kostensenkung über Bürokratie-Abbau

Beamtenbund verabschiedet Karlsruher Programm / Bekenntnis zum Streikverbot

GÜNTHER BADING, Bonn Aufgabe der Personalführung muß es sein, die bei den Mitarbeitern vorhandene Bereitschaft zu fördern, vermeidbarer Bürokratisierung entgegenzuwirken und Vorschläge für den Abbau von zu viel Bürokratie zu unterbreiten." Was sich wie Vorwürfe traditioneller Kritiker des öffentlichen Dienstes liest, ist Bestandteil des "Karlsruher Programms" des Deutschen Beamtenbundes, das vom Bundesvertretertag des DBB verabschiedet worden ist.

Dem Bereich "Staatsaufgabenkritik" ist breiter Raum darin gewidmet. So heißt es in dem Programm, mit dem die Schwerpunkte der Arbeit des DBB in den nächsten vier Jahren festgelegt worden sind: "Auch der staatliche Aufgabenbestand bedarf einer regelmäßigen kritischen Überprüfung. Es reicht nicht aus, Staatsaufgabenkritik lediglich sporadisch zu betreiben."

Dieser Passus trägt die deutliche Handschrift des erneut - und voraussichtlich, aus Altersgründen, zum letzten Mal - im Amt bestätigten Vorsitzenden Alfred Krause. Er tritt seit jeher dafür ein, auf dem Weg über die Überprüfung und nötigenfalls den Abbau staatlicher Aufgaben die Kosten des öffentlichen Dienstes zu senken. Dagegen hält er den Zugriff auf die Einkommen der einzelnen Staatsdiener – wie etwa durch die für 1984 vorgesehene Besoldungspause – für

nicht gerecht. Neben der Kritik an der zunehmenden Verordnungs- und Regelungsflut befaßt sich das Programm naturgemäß mit den Einkommen, der Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung sowie den Mitspracherechten der Arbeitnehmer und der Beamten. Entschieden weist der DBB "jeden Versuch zurück, die staatlichen Haushalte über einseitige Eingriffe in den öffentlichen Dienst, insbesondere in die Einkommen der Mitarbeiter, zu sanieren". Seinen Beitrag zur Entlastung der Haushalte leiste der öffentliche Dienst bereits durch "sparsame und wirtschaftliche Aufgabenerfül-

#### **DIE • ANALYSE**

lung, die im übrigen durch Aufgabekritik, Entbürokratisierung und Verwaltungsvereinfachung noch zusätzlich verbessert" werden könne. Im beamtenrechtlichen Teil be-

kennt sich der Deutsche Beamtenbund "unverrückbar" zu den in der Verfassung verankerten Grundsätzen des Berufsbeamtentums, Konkret heißt es auch: "Wir bekennen uns zum Streikverbot für Beamte" ebenso wie zur Tarifautonomie für Arbeiter und Angestellte. Der DBB zieht damit klare Grenzen gegenüber den zunehmenden Forderungen aus dem Bereich der DGB-Gewerkschaften, über die Zulässigkeit des Beamtenstreiks nachzudenken. Auch in einigen der 50 Organisationen des Beamtenbundes war Kritik am Streikverbot angeklungen

Ebenso entschieden bekennt sich der DBB zur Forderung nach besonderer Verfassungstreue der Besmten.

Allen Tendenzen, wie sie beispielsweise unter der SPD/FDP-Regierung erkennbar waren, die Treuepflicht der Beamten nach Funktionen abzustufen, oder Unterschiede zwischen Verhalten in und außer Dienst zu machen, wird eine klare Absage erteilt. "Wer die im Grundgesetz verfaßte freiheitliche Staats- und Gesellschaftsordnung ablehnt, kann nicht Beamter sein. Bewerber, bei denen ernsthafte Zweifel bestehen, daß sie später als Beamte ihre Pflicht zu aktiver Verfassungstreue mit Überzeugung erfüllen, können nicht Besmte werden." Damit bezieht der DBB unmißverständlich Position zugunsten der immer häufiger angefeindeten Überprüfung von Bewerbern auf ihre Verfassungstreue.

- 'e - e

From of

No. her

V 45

A 1000, 1

Carrier Bran

In der aktuellen Diskussion um Arbeitszeitverkürzung setzt der DBB auf die Senkung der Lebensarbeitszeit auf 60 Jahre. Die Verkürzung der Wochenarbeitszeit sei "im Rahmen der allgemeinen Entwicklung" vorzu-

Aktueli wird in den nächsten Tagen die Forderung des Beamtenbundes, an dem gegliederten Aufbau der Sozialversicherung festzuhalten und alle Tendenzen zur Einheitsversiche rung abzulehnen. Die noch vom früberen Bundessozialminister einberufene Kommission zur Harmonisierung" der Alterseicherungssysteme dürfte in Kürze ihren Bericht voriegen, der neben anderem die eigen-ständige Beamtenversorgung antdie allgemeine Rentenvorsorge anpassen



Größe: 21,5 x 31 x 5 cm. Gewicht: 1,8 kg. Das abgebildete Modell (24K - 26-3802) kostet 2.395 DM°

#### Der tragbare Computer für den Nah- und Ferndialog mit Ihrer Zentralstelle. Die Microsoft® BASIC Computer-Der TRS-80 Modell 100 konkreti-

sprache und die vier statisch gespeicherten Programme machen den TRS-80 Modell 100 zu einem leistungsfähigen, stets einsatzbereiten Computer. Aktive Kommunikation mit anderen Computern (TELCOM), Textverarbeltung (TEXT). Wiedergabe von Terminplan (SCHEDL), Adressenkartei und Telefonliste (ADDRSS) sind die wichtigsten Funktionen dieses Kleincomputers, der in jeden Aktenkoffer paßt.

Ob mit Batterie- oder Netzbetrieb, der TRS-80 Modell 100 arbeitet wie ein ganz normaler Bürocomputer. Über das Telefonnetz mit anderen Computern verbunden, nimmt er Daten auf oder übermittelt eigene Daten. Selbst bei Stromausfall oder leeren Batterien hält er den Speicher bis zu einem Monat aktiv. Die Möglichkeit des Anschlusses an andere

Computer, an alle TRS-80 Drucker sowie der Verarbeitung von Cassettenprogrammen verleiht dem TRS-80 Modell 100 eine Vielseitigkeit, wie man sie bei Geräten dieser Größe nicht erwartet. Die Schreibmaschinen-Tastatur und der leicht ablesbare Bildschirm (8 Zeilen x 40 Zeichen LCD-Anzeige) sorgen außerdem für eine sichere und bequeme



siert das Konzept einer neuen Compu-

Zusammen mit der Beratung, der Garan-

tie und dem Service eines weltweit an-

ter-Dimension. Nutzen auch Sie es.

erkannten Spezialisten: TANDY.

anderen Computern und Zusatzgeräten verbinden

TRS-80, ein Microcomputer für jeden Beruf. /

# WELT DER WIRTSCHAFT

#### Aus fürs Depot?

de landa wenge le la durch de ter ste durch de ter sterciko da ter sterciko da ter sterciko da la laketten durch la laketten durch la laketten dernatura

California (California)

xi sicher

Sur Lorge, etc.

there executed and the second and th

Chulde del Ca

of the Angel to

Anthropic de la control de la

The Bo

Lague de C

Китач коппа

ीक भंडा-

ं । के जा प्रति

ii - iich kos

THE THE PER

la supra vertes

ragen

in the

غمطتناذ

-- 36 5

್ ೧ ಚಕ್ಕ

्रक्री<u>ड</u>

T. C. Land

· · F 2

il<u>ev</u>e

A STATE SALE

in est of

in its is

1.10元基

a Cir

general traffic for

· - 'IT

. . . . . .

45 6 2

· 15

7

L 🛬 🗷 :

-=- $= \beta^*$ 

4.5

er gertie

3.5.194

Wb. - An so manches Hü und Hott des Hauses Grundig hat man sich in den letzien Jahren gewöhnt. So schnell wie diesmal ging es aber bislang kaum einmal wieder heraus aus den Kartoffeln: Gerade ein Vierteljahr nach der Einführung – die Ubergangswehwehchen sind noch längst nicht ausgestanden-will Max Grundig sein Depot-Vertriebssystem schon wieder aufgeben. Ähnlich wie Telefunken hatte Grundig seinen Fachhändlern Geräteder Unterhaltungselektronik auf eigene Rechnung ins Lager gestellt, abge-rechnet wurde erst nach Verkauf an den Endverbraucher.

Der Vorteil des Systems: Die vom Hersteller fest vorgegebenen Preise sicherten auch dem Händler eine feste Spanne, die er auf eigene Faust am von Preiskämpsen umtobten Rundfunk- und Fernsehgerätemarkt nur noch selten realisieren konnte. Von den Kartelibehörden kam freilich bei Grundig wie schon zuvor bei Telefunken der Einwand, das System diene lediglich der Umgehung des Preisbindungsverbots.

Daß nun auch die EG-Kommission den Finger gehoben und ein formelles Verfahren einzuleiten gedroht hat, dürfte für den 75jährigen Unternehmer-Patriarchen aus Fürth kaum der ausschlaggebende Grund gewesen sein, seine Depots wieder aufzulösen. Denn Nachgiebigkeit gegen irgendwelchen Druck von au-Ben, gleich von welcher Seite, war noch nie Grundigs herausragende Eigenschaft. Selbst die Drohung, auch die Fachhandelsbindung des Grundig-Vertriebs zu verbieten, wenn die Depots hochgehalten würden, dürfte daran wenig geändert haben. So bleibt die Vermutung, daß der Markt auf die Innovation aus Fürth nicht so reagiert hat, wie er sollte. Über seine offizielle Begründung scheint Max Grundig noch nachzudenken: Sie soll erst heute in Fürth verkündet werden.

Geschmacksache

hdt - Zu dieser Jahreszeit pflegten

früher die privaten Haushalte ihre

Winterkartoffeln einzukellern, aber das gehört inzwischen weitgehend der Vergangenheit an. Die Kartoffel verschwindet immer mehr aus den bundesdeutschen Speiseplänen, ganze 74 kg beträgt gegenwärtig noch der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch, und nur jeder vierte Haushalt kellert heutzutage noch ein. Alle anderen kaufen die Erdäpfel lieber gebindeweise im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt, Der Preis allein ist nicht die Ursache für die ständig sinkende Nachfrage, trotz derzeit stolzer Höhe. Die durchaus nahrhafte und vielseitig zu verwendende Knollenfrucht bleibt nämlich immer noch ein sehr preiswertes Nahrungsmittel aber sie ist eben das Opfer von Wandlungen im Verbrauchergeschmack geworden. Die hei-mische Landwirtschaft hat sich bereits darauf eingestellt, vor zehn Jahren baute sie noch auf 500 000 Hektar Kartoffeln an, heute nur noch auf 230 000 Hektar, ganze 3,3 Prozent der Ackerfläche in der Bundesrepublik.

AGRARPOLITIK / EG-Reformpläne stoßen weiter auf heftige Kritik

#### Der Handel warnt davor, Probleme auf die Verbraucher abzuwälzen

Mit allen Mitteln will der Europäische Agrarhandelsverband den Tendenzen entgegentreten, die Schwierigkeiten bei der Eindämmung der heimischen Überproduktion auf den Außenhandel und die Verbraucher abzuwälzen. In Gesprächen mit Vertretern der EG-Kommission wurde jetzt noch einmal darauf hingewiesen, daß der mittelständische Handel wegen der Lawine von Interventionsmaßnahmen und Handelsregelungen de facto aus dem Im- und Exportge-schäft verdrängt worden sei. Auch aus dem EG-Binnenhandel sei er

zum Teil ausgeschaltet worden. In einer Grundsatzerklärung stellt der europäische Verband fest, daß die landwirtschaftliche Produktion nicht nur nach sozialpolitischen Gesichtspunkton gesteuert werden dürfe. Das Instrument der Marktordnungen und Handelsregelungen, das ur-sprünglich wirtschaftlich neutral wirken sollte, sei durch politische und administrative Fehler ausgehöhlt und umfunktioniert worden. "Die Hauptursache liegt darin, daß man entgegen wirtschaftlicher Logik die Garantiepreise sowohl zur Marktsteuerung als auch zur Einkommenssicherung der Produzenten nutzen

wollte", stellt der Verband fest. Die Reformvorschläge der EG-Kommission stoßen beim Handel auf Bedenken. Die Produktionsquoten bei Milch seien problematisch, sofern sie nicht zeitlich begrenzt und mit einer Preisanpassung an die Absatz-möglichkeiten verbunden sind. "Derartige Systeme haben die Eigenschaft, in kürzester Zeit verwaltungsmäßig aus dem Ruder zu laufen und zu Absatzmärkten mit gespaltenen Preisen zu führen", betonen die

wollen die zuständigen Minister eine gemeinschaftliche Garantieschwelle und begrenzte Garantiemengen für jeden Erzeuger zunächst für vier Jahre festsetzen. Dabei ist eine Überprüfung nach drei Jahren vorgesehen. Welche Mengen garantiert werden sollen, ist nach wie vor strittig, wobei Großbritannien von dieser Maßnahme überhaupt wenig hält.

Die Kommission hatte vorgeschlagen, die Anlieferungen von 1981 plus einem Prozent zu nehmen. Ein anderer Vorschlag läuft auf den Durch-schnitt der Jahre 1981 bis 1983 abzüglich zwei Prozent hinaus. Andere meinen, es müßte die Produktion von 1983 genommen werden. Im ersten Fall würde eine Erzeugung von 97,2, im zweiten von 97,8 und im dritten von 103,4 Millionen Tonnen garantiert werden. Im letzten Fall, der politisch für am leichtesten durchsetzbar gehalten wird, würde ein Überschuß von rund 25 Prozent festgeschrieben werden. Finanziell verkraftbar wurde bisher nur eine Produktion von 97 Millionen Tonnen angesehen.

Nach Ansicht des Handelsverbandes bedeutet die Absicht, daß die

Für den sozialen Wohnungsbau

will der Bund den Ländern im näch-

sten Jahr 209 Milliarden Mark zur

Verfügung stellen. 1,09 Milliarden entfallen auf das "Normalpro-gramm", mit dem der Bund den Län-

SOZIALER WOHNUNGSBAU

Bonn stellt den Ländern zwei

Milliarden zur Verfügung

Quoten mit einer vorsichtigen Preispolitik einhergehen sollen, nach allen Erfahrungen keinerlei Garantie. Selbst in den letzten Jahren, als sich die heutige Entwicklung bereits abzeichnete, seien die Preise noch zum Teil überdurchschnittlich angehoben worden, merkte ein Teilnehmer an.

Direkt im Gegensatz zu einer Poli-tik der Produktions- und Ausgabenbegrenzung stehen nach Ansicht der Händler die kürzlich vom Ministerrat verabschiedeten Maßnahmen bei Obst und Gemüse: "Hier droht eine Kartellierung der Binnenmärkte auf der Angebotsseite, eine weitere Ausdehnung der Massenproduktion zu Lasten der Qualität, umfangreichere Interventionsmöglichkeiten (das heißt Produktionsvernichtung) und eine scharfe Reduzierung der Importmöglichkeiten auf den Bereich einiger weniger Präferenzländer."

Außerdem opponiert der Handel gegen die Beschneidung der Einfuhr-möglichkeiten bei Rind- und Schaffleisch, gegen die Einführung einer Fettsteuer und gegen den erschwerten Marktzugang für Getreidesubstitute. Für die notwendigen Verhand-lungen im Gatt möchte die Kommission ein Mandat erhalten. Nach den Spielregeln des Gatt müßte die EG eine Kompensation anbieten, wenn sie die Einfuhr bestimmter Produkte erschweren will.

Einig sind sich die Händler mit der EG-Kommission, daß der Grenzausgleich abgebaut werden sollte. Dagegen wehrt sich aber die Bundesregie-

wohnunge fließen. Für den Mietwoh-

nungsbau in Ballungsgebieten ist im

zweiten Förderungsweg eine Unter-stützung mit Aufwendungszuschüs-

sen von anfänglich 7,50 Mark je Quadratmeter möglich.

Für Eigentumsmaßnahmen beträgt der Höchstbetrag für die Förderung allgemein 5,25 Mark, in Ballungsge-bieten sind es 6,45 Mark. Dazu kämen

Nach Ansicht des Bundesbaumini-

sters sollte in den Jahren nach 1984 die Förderung des sozialen Woh-

nungsbaus noch stärker als bisher

auf die Eigentumsbildung im Woh-

nungsbau ausgerichtet werden. Den Ländern soll bei der Durchführung

ein größerer Spielraum überlassen

werden, um die örtlichen Gegeben-

heiten besser berücksichtigen zu

IFO-STUDIE

#### Die Leistungsbilanz wird 1984 einen Überschuß ausweisen

DANKWARD SEITZ, München Einen mit 13,5 Milliarden Mark deutlich höheren Überschuß in der deutschen Leistungsbilanz erwartet das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung für 1984, nachdem für das laufende Jahr lediglich mit einem Plus von 9,5 Milliarden Mark und damit nur wenig mehr als im Vorjahr (8,6 Milliarden) gerechnet werden kann. Da diese Entwicklung entscheidend vom Warenverkehr geprägt sein wird, schließen die Konjunkturforscher sogar einen Über-schuß von 15 Milliarden Mark aus heutiger Sicht nicht aus.

Das Institut geht bei seiner Prognose davon aus, daß die Exporte der Bundesrepublik im nächsten Jahr 7,1 (real vier) Prozent und damit etwas stärker als der Welthandel steigen werden, dessen Wachstum auf drei bis vier Prozent veranschlagt wird. Vorausgesetzt wird allerdings, daß die konjunkturelle Erholung in den Industrieländern nicht wieder zum Erliegen kommt, was gegenwärtig aber nicht zu erwarten sei.

Mit ähnlichen Wachstumsraten von 6,8 (real vier) Prozent rechnet das Ifo bei den Importen, da die konjunkturelle Aufwärtsbewegung in der Bundesrepublik vermutlich anhalten wird. Die Gesamteinfuhr im Verlauf des nächsten Jahres werde allerdings schwächer als 1983 expandieren, weil vom Lageraufbau bei industriellen Vorprodukten kaum noch Impulse zu erwarten seien. Insgesamt wird sich der Warenbilanzüberschuß, so das Institut, daher wieder sowohl real auf 62 Milliarden als auch nominal auf 51 Milliarden Mark erhöben.

Vor allem auf dem erwarteten Rückgang des Warenbilanzüberschusses auf real 60,0 (70,6) Milliarden und nominal auf 47,0 (51,3) Milliarden Mark im laufenden Jahr basiert die Annahme des Ifo-Instituts, daß der Leistungsbilanzüberschuß 1983 nicht höher als 9,5 (8,6) Milliarden Mark ausfällt. Dies wird darauf zurückgeführt, daß sich zum einen der kräftige Anstieg der Auslandsnachfrage erst zum Teil in der Exportentwicklung niedergeschlagen hat und die Importe in der ersten Jahreshälfte aufgrund der konjunkturellen Besserung stürmisch zugenommen haben. Im Warenverkehr rechnet das Ifo daher 1983 bei der Ausfuhr nur mit einem nominalen Plus von einem (real plus minus null) Prozent gegenüber einem Zuwachs von nominal 2,3 (real vier) Prozent.

Bei den "unsichtbaren" Posten der Leistungsbilanz erwartet das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut für 1984 nur geringe Veränderungen. In der Übertragungsbilanz könnten sich die Tendenzen zu einem steigenden Nettobeitrag an die EG-Haushalte wieder durchsetzen, so daß das Defizit vermutlich wieder von 27,0 (28,2) Milliarden Mark 1983 auf 28,0 Milliarden Mark steigen wird. Dagegen wird in der Dienstleistungsbilanz mit einem weiteren Abbau des Passivsaldos auf 11,0 Milliarden nach 12,0 (16,2) Milliarden Mark im laufenden Jahr gerechnet. Daß dieses Defizit erstmals seit langem 1983 gesunken ist, wurde nach Feststellungen des Ifo entscheidend von der Kapitalertragsbilanz und den real sinkenden Reiseausgaben der Deutschen im Ausland geprägt.

#### WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

#### Technologieborse

floriert

Bonn (rtr) - Von einem florierenden Geschäft an der Technologiebörse der Industrie- und Handelskammern (IHK) berichtet der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT). Mitte November wurden, wie der DIHT mitteilte, rund 2000 Technologieangebote und -gesuche an der Börse notiert. Das sind 500 mehr als im April dieses Jahres. Im Rahmen eines deutschkanadischen Feldversuchs für den Austausch von Technologien enthält die neueste Börse laut DIHT auch Angebote und Gesuche aus Kanada. In Kanada werden deutsche Techno logieangebote veröffentlicht.

Stahlproduktion gestiegen

Brüssel (rtr) - Die Stahlproduktion der nichtkommunistischen Länder hat sich im vergangenen Monat gegenüber dem allerdings ungewöhnlich niedrigen Niveau des Vorjahresmonats deutlich erhöht. Den am Montag veröffentlichten neuesten Ergebnissen des Internationalen Eisen- und Stahlinstituts zufolge haben diese Länder im Oktober 36,0 Millionen Tonnen Rohstahl hergestellt, 18,6 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. In den Ländern der Europäischen Gemeinschaft erhöhte sich die Produktion um 21 Prozent.

Kritik an EG-Erweiterung Bonn/Rotterdam (dpa/VWD) - Mit

einer qualitativen Änderung der Europäischen Gemeinschaft rechnet der Bundesverband des deutschen Großund Außenhandels (BGA) durch die geplante Süderweiterung um Spanien und Portugal. Wie der Präsident des BGA, Hans Hartwig, in Rotterdam ausführte, hätten sich schon durch die Erweiterung der EG von ursprünglich sechs auf neun und dann auf zehn Mitglieder die dirigistischen und protektionistischen Tendenzen der EG eher verstärkt, und das habe sich auch auf die Qualität der EG ausgewirkt. Mit der anstehenden Süderweiterung stehe die EG an einem ordnungspolitischen Scheideweg, betonte Hartwig.

Für Aktien optimistisch Frankfurt (rtr) - Die Voraussetzungen für eine auf längere Sicht positive

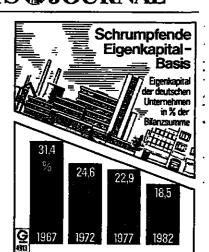

Das Eigenkapitalpoister der deutschen Unternehmen wird immer dünner. Der Anteil der Eigenmittel an der Bilanzsumme ist innerhalb der letzten 15 Jahre von 31,4 auf 18,5 Prozent geschrumoft. QUELLE: GLOBUS

Entwicklung der Aktienmärkte in der Bundesrepublik Deutschland sind nach Ansicht der Deutsche Bank-Volkswirte günstig, wenn auch das Geschehen vielleicht in etwas "ruhigeren Bahnen" verlaufen werde. Allerdings dürfe man die alte "Börsenregel" nicht übersehen, wonach um so eher mit einer Reaktion gerechnet werden muß, je höher die Kurse steigen, schreibt das Kreditinstitut, Alles in allem sei aber die Auftriebskraft deutscher Aktien "unverkennbar".

#### Stahlfusion genelunigt

Brüssel (rtr) – Bei der Neuordnung der europäischen Stahlindustrie ist im Bereich des Maschinenbaustahls ein kleiner Fortschritt erzielt worden. Am Montag hat die Kommission der Europäischen Gemeinschaft (EG) den britischen Unternehmen British Steel Corporation (BSC) und Guest Keen und Nettlefoods plc (GKN) die Genehmigung zum Erwerb des Edelstahlherstellers Hadfields Ltd durch eine neue gemeinsame Holdinggesellschaft in Sheffield ansässige Hadfields ist derzeit eine Tochter des Mischkonzerns Lonrho plc, der eine Reihe von Unternehmen in den Bereichen Industrie, Bergbau und Landwirtschaft kontrol-

#### Lücken im Bankengesetz Von CLAUS DERTINGER

Zaum daß nach dem Beinahe-Zusammenbruch des Bankhauses Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co (SMH-Bank) angeregt wurde, die Bankenaufsicht in einigen Punkten zu verbessern, bezogen die Bankiers öffentlich Abwehrstellung. Man könne nicht neben jeden Kreditsachbearbeiter einen staatlichen Kontrolleur setzen, warnte Bankenverbandspräsident Schroeder-Hobenwarth den Gesetzgeber vor einer Überreaktion.

Natürlich kann man es den Bankiers nicht verdenken, daß sie Front machen gegen alles, was ihre ge-schäftliche Freiheit einengen könnte. kein Grund zum Verzicht auf die Verbesserung unzureichender Bestimmungen des Kreditwesenzesetzes (KWG) sein. Mit dem Hinweis, formal habe die SMH-Bank überhaupt nicht gegen das KWG verstoßen, liefern prominente Bankiers übrigens selbst ein überzeugendes Argument für den Gesetzgeber, einiges an diesem "Grundgesetz" des Kreditgewerbes

zu ändern. Einmal beweist das Debakel der SMH-Bank, die mehr als die Hälfte ihrer 900 Millionen Mark dubioser Kredite an die zusammengebrochene IBH-Gruppe über ihre Luxemburger Tochter geschleust hat, wie wichtig es ist, die Geschäfte der ausländischen Töchter deutscher Banken transparenter zu machen und auch auf sie die in der Bundesrepublik geltenden bankenaufsichtsrechtlichen Regeln anzuwenden. Das soll mit der ohnehin in Vorbereitung befindlichen Novelle zum KWG erreicht werden, die in ihrem Kern vorsieht, daß die Kredite der Mütter und Töchter zusammen das Achtzehnfache des Eigenkapitals der Mutter nicht überschreiten. Mit der Ausdehnung dieses sogenannten Grundsatzes I des KWG auch auf die Töchter, deren Kapitalmehrheit sich im Besitz der Mütter befindet, soll der Aufbau gefährlicher Kreditpyramiden verbindert werden. Das akzeptieren die Banken prinzipiell; nur wollen sie den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Neuregehing möglichst lange hinausgeschoben sehen.

Revisionsbedürftig im Kreditwe-sengesetz ist freilich noch mehr. die Großkreditregelung. Nach dem KWG sind Großkredite Ausleihungen an einen Kreditnehmer, die 15 Prozent des Bankeigenka-

pitals übersteigen. Der einzelne Großkredit darf laut Gesetz 75 Prozent des Bankkapitals nicht überschreiten, die fünf größten dürfen das Dreifache und alle zusammen das Achtfache nicht übersteigen. Die Erfahrungen bei den Zusammenbrüchen mancher kleiner Banken, vor allem aber das Desaster der SMH-Bank zeigen, daß diese Höchstkreditgrenzen einfach zu weit gezogen sind. Wenn selbst die Verbandsoberen betonen, daß solide Banken weit darunter bleiben, was spricht dann dagegen, zum Beispiel die Höchstgrenze für den einzelnen Kredit auf 50 Pro-Aber das kann für den Gesetzgeber zent herabzusetzen? Das wäre immer noch deutlich mehr als die zehn oder 20 Prozent, die in anderen Ländern erlaubt sind.

Bei der SMH-Bank machten übrigens die Kredite an die IBH-Pleitefirmen mehr als das Achtfache des Eigenkapitals aus. Die Bank hat diese Kredite einfach nicht zusammengerechnet und sich dabei auf die Be stimmung im Paragraphen 19 des KWG berufen, wonach die einzelnen IBH-Unternehmen nur dann als ein einziger Kreditnehmer anzusehen wären, wenn sie aktienrechtlich einen Konzern bilden, einer einheitlichen Leitung unterstehen oder durch Gewinnsbführungsverträge miteinander verbunden sind.

Der Fall SMH, aber auch Dispute zwischen anderen Banken und der Bankenaufsicht sollten Anlaß sein, die bislang formaljuristische Definition "eines Kreditnehmers" durch eine neue, am möglichen Risiko orientierte, zu ersetzen, die eine Verschleierung von Risiken verhindert. Ferner zeigt die Beinahe-Pleite der SMH-Bank, die sich an faulen, von IBH-Firmen angekauften Forderungen im Factoring-Geschäft verschluckt hat, wie wichtig es ist, daß. auch der Verkäufer einer Forderung vom KWG automatisch als Kreditnehmer angesehen wird, was bisher

nicht zwingend der Fall ist.
Das Drängen auf einige Anderungen im Kreditwesengesetz sollte nicht gleich als Ruf nach dem Polizeistaat für das Kreditgewerbe diffamiert werden. Schließlich ist es kein Angriff auf die Liberalität der Bankengesetzgebung, wenn offensichtli-che Unzulänglichkeiten beseitigt werden. Bedauerlich ist nur, daß immer erst irgendwelche Unfälle passieren müssen, bevor der Gesetzge ber Handlungsbedarf erkennt.

**AUF EIN WORT** 

Nach den bisherigen Beratungen

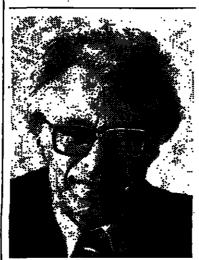

Die Diskussion um die Technik ist ideologisch überfrachtet. Ideologische Positionen können Sachzwänge nicht überwinden; sie können sie allenfalls ignorieren, und Ignoranz von Tatsachen ist in aller Regel der Anfang vom Ende. 99

Dr. Rudolf Eberle, Minister für Wirt-schaft, Mittelstand und Verkehr des Landes Baden-Württemberg Foto: JUPP DARCHINGER

#### EG zählt mehr Arbeitslose

AP, Brüssel

In der Europäischen Gemeinschaft waren nach Angaben des Brüsseler Büros für Statistik im Oktober 12,1 Millionen Arbeitslose registriert. Das sind 10,5 Prozent der arbeitenden Bevölkerung. Die Zahl der Arbeitslosen lag um 750 000 höher als im gleichen Vorjahresmonat und um 90 000 höher als im Vormonat. Den Angaben zufolge ist der Anstieg vor allem auf eine große Zahl von Schulabgängern zurückzuführen, die keinen Arbeitsplatz erhalten hat. Bemerkenswert sei, daß die Zahl der arbeitslosen Männer zurückgegangen, die arbeitsloser Frauen dagegen gestiegen sei. Bei den Männern wurde eine Arbeitslosenquote von 9,7, bei den Frauen von 11,6 Prozent ermittelt.

noch, so Schneider, die Vorteile aus dem Paragraphen 7 b Einkommensteuergesetz und der begrenzte Schuldzinsenabzug.

dern wie bisher Finanzhilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus gewährt. Eine Milliarde sind, wie Bundesbauminister Oskar Schneider jetzt den Ländern mitgeteilt hat, für das Sonderprogramm der Bundesregierung zur Belebung des sozialen Wohnungsbaus und der Baunachfrage vorgesehen. Nach Ansicht Schneiders hat das

Sonderprogramm schon in diesem Jahr den sozialen Wohnungsbau deutlich belebt. Auch 1984 sollen die Mittel dieses Sonderprogramms je zur Hälfte in den Mietwohnungsbau in Ballungsgebieten und in den Bau von Eigenheimen und Eigentums-

KRUPP-ENERGIEPREIS

#### Drei Firmen entwickeln die Kohlevergasung weiter

"Die Veredelung von Kohle ist so kompliziert wie die Atomtechnologie", zitierte Kuratoriumsvorsitzender Berthold Beitz einen russischen Fachmann und begründete damit eine Novität in der jungen Tradition des größten deutschen Forschungspreises, des von der Krupp-Stiftung seit 1975 alle zwei Jahre verliehenen Alfried-Krupp-von-Bohlen-und-Halbach-Preises für Energieforschung. Der mit 500 000 DM dotierte Preis wurde nun erstmals nicht an Einzelforscher, sondern an drei Firmen vergeben:

Lurgi Kohle- und Mineralöltechnik GmbH (Metallgesellschaft-Konzern), Rheinische Braunkohlenwerke AG (RWE-Konzern) und Krupp-Koppers GmbH (Krupp-Konzern). Die hier für herausragende Leistungen bei der Weiterentwicklung der Kohlevergasung ausgezeichneten Konzerntöch-

J. GEHLHOFF, Essen ter reichen die Preissumme zur Förderung einschlägiger Projekte an wissenschaftliche Institute weiter (vier in der Bundesrepublik, eins in

den USA). Mit der Beruhigung der Ölpreise, so stellte Beitz bei der Preisverleihung in Essen "mit großem Bedau-ern" fest, beruhigte sich auch der Elan zur Entwicklung neuer Wege der Energieversorgung. Die jedoch seien wegen absehbarer Erschöpfung der Erdölvorräte unverzichtbar. Denkanstöße" für diesen Technik-Fortschritt wolle die Stifung mit ihrer diesjährigen Preisverleihung auch für die künftig bessere Verwertung der weitzus wichtigsten deutschen

Primärenergiequelle geben. Mehr freilich nicht. Die großtechni-sche Entwicklung der Kohleveredelung sei nur in Großunternehmen mit entsprechendem finanziellen Rückhalt und obendrein nur mit kräftiger staatlicher Unterstützung möglich.

ARBEITSZEITVERKÜRZUNG / Umfragen bestätigen Arbeitgeber

# Gesamtmetall: Flexibilität ist gefragt

Die Arbeitgeberverbände der Metallindustrie (Gesamtmetall) wollen künftig auch verstärkt Teilarbeitsplatze anbieten und Voraussetzungen für eine flexible Verteilung der Wochenarbeitszeit 40stündigen schaffen. Darauf hat sich der Vorstand am Sonntag mit Blick auf die bevorstehenden Verhandlungen über einen neuen Manteltarifvertrag geei-

Aus einem verstärkten Angebot von Teilzeitarbeit erwartet Gesamtmetall bei einer aktiven Unterstützung durch beide Tarifparteien allein in dieser Branche einen Beschäftigungseffekt von etwa 100 000 Arbeitsplätzen. Vizepräsident Müller erklärte gestern vor Journalisten in Bonn, nach Repräsentativumfragen bei Arbeitnehmern wie -gebern der Metallindustrie sei deutlich geworden, "daß sowohl von der Nachfrage wie vom Angebot ein erhebliches Teilzeitpotential zur Verfügung steht,

HEINZ HECK, Bonn wobei sich dahinter die ganze Spann-berverbände der Me- weite von Halbtagsarbeit bis zu einigen Stunden weniger Arbeitszeit in der Woche verbirgt". Einen solchen weitgespannten Rahmen müßten auch die zu vereinbarenden Tarifverträge sicherstellen, betonte Müller.

Nach einer Repräsentativumfrage von Infratest haben die Beschäftigten der Metallindustrie, so Muller, "erhebliches Interesse an Teilzeitarbeit". 38 Prozent der Beschäftigten oder hochgerechnet etwa 1,4 Millionen Mitarbeiter der Branche bekundeten Interesse. Zwar sei das Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen in den letzten Jahren gestiegen, entspreche aber bei weitem noch nicht die Nachfrage. Ein zusätzliches Beschäftigungspotential von etwa 120 000 Teilzeitbeschäftigten sei eine "durchaus realistische Perspektive". Teilzeitarbeit verbessere auch die Dispositionsmöglichkeiten der Unterneh-

Eine ungleichmäßige Verteilung

von der starren Handhabung der 40-Stunden-Woche und des Acht-Stunden-Tages: statt dessen zum Beispiel vier Tage mit zehn Stunden oder auch sechs Tage mit unterschiedlichen Arbeitszeiten. Die ungleichmäßige Verteilung könne sich aber auch auf längere Zeiträume – etwa mehrere Wochen oder gar ein ganzes Jahr erstrecken, so daß in einigen Wochen 30, in anderen 50 Stunden gearbeitet werden. Maßgeblich seien Wünsche und Belange der betreffenden Arbeitnehmer ebenso wie die Möglichkeiten des einzelnen Betriebes. Der Infratest-Untersuchung zufolge halten 52 Prozent der Metallarbeitnehmer eine solche Regelung für "eine gute Idee" und 29 Prozent würden "bestimmt davon Gebrauch machen".

Der Einstieg in die 35-Stunden-Woche ließe keine Lohnerhöhung zu. Dagegen sei bei Realisierung der Gesamtmetall-Vorschläge eine Lohnerhöhungspause nicht erforderlich.



# **IDA-HILFE**

#### Stark verbesserte Chancen für Wiederauffüllung

Die International Development Association (Ida), die zur Weltbankgruppe gehört und den ärmsten Entwicklungsländern mit zinslosen Krediten unter die Arme greift, ist aus dem Schneider, nachdem der Kongreß kurz vor dem Ende der ersten Hälfte der Legislaturperiode 945 Millionen Dollar als US-Anteil an der sechsten Wiederauffüllung bereitgestellt hat Er erwies sich damit als weniger knauserig, als von der Reagan-Admi-

nistration behauptet worden ist. Nachdem der Kongreß schon für das Finanziahr 1983 einen gleich bohen Betrag bewilligt hatte, schulden die USA der Ida nur moch 150 Millionen Dollar, die vermutlich im kommenden Jahr in einem Nachtragshaushalt angewiesen werden. Als sicher gilt bei der Weltbank in Washington, daß jetzt auch die anderen Länder, darunter die Bundesrepu-

H.-A. SIEBERT, Washington blik, ihre Zusagen erfüllen. Wegen der Streckung von Ida Sechs von drei auf vier Jahre mußten die Hilfsprogramme stark gekürzt werden. Insgesamt standen für Ida rund 14

Milliarden Dollar bereit, wenn man die im vierten Jahr zusätzlich aufgebrachten zwei Milliarden Dollar einbezieht. Verpflichtet hatten sich die USA zur Zahlung von mehr als drei Milliarden Dollar in drei Jahren. Nach dem Kongreßbeschluß hat sich die politische Atmosphäre für die am 1. Juli 1984 in Kraft tretende siebte Wiederauffüllung der Ida-Kasse verbessert. Um weitere Fortschritte in den ärmsten Staaten der Dritten Welt zu erzielen, hat die Weltbank um die Bereitstellung von 16 Milliarden Dollar gebeten. Um real mit Ida Sechs gleichzuziehen, wären 15 Milliarden Dollar erforderlich. Die 33 Geberländer beraten am 9. und 10. Dezember

ITALIEN / Bekleidungsindustrie erfolgreich

#### Die Exporte steigen wieder

In den ersten neun Monaten stie-

gen die italienischen Ausfuhren um 6,7 Prozent auf 78 006 Milliarden Lire,

die Einfuhren um 1,2 Prozent auf

87 990 Milliarden Lire, womit das De-

fizit gegenüber der gleichen Vorjah-

reszeit von 13 775 auf 9984 Milliarden

Lire zurückging. Die Verminderung

ist vor allem der Tatsache zuzuschrei-

ben, daß sich der Außenhandelsüber-

schuß in den Nicht-Energiebereichen

von 9176 auf 13 775 Milliarden Lire

erheblich verbessert hat und gleich-

zeitig der Fehlbetrag im Energiebe-

reich "nur" von 22 951 auf 23 353 Mil-

tumsraten in der Ausfuhr erzielten

sowohl die Textil- und Bekleidungs-

industrie (plus 10.2 Prozent auf 13 595

Milliarden Lire) als auch der Maschi-

nenbau (plus 9,2 Prozent auf 20 331

Milliarden Lire) und die Transport-

mittelindustrie (plus 7,6 Prozent auf

8421 Milliarden Lire), die drei Haupt-

säulen des italienischen Exports.

Demgegenüber mußten italienische

Agrar- und Ernährungsgüter auf den

Auslandsmärkten einen Rückschlag

von 6.8 Prozent (auf 4802 Milliarden

Auf der Importseite schlossen mit

Ausnahme der Erzeugnisse der Stahl-

und NE-Metallindustrie (minus 4,3

Prozent auf 6454 Milliarden Lire) und

der Transportmittel (minus 124 Pro-

zent auf 6723 Milliarden Lire) alle

anderen Bereiche mit Zuwachsraten.

Für das Jahr 1983 rechnet das staat-

liche Konjunkturinstitut Isco beim

Import mit einer realen Abnahme

von 0,5 Prozent und einer Wertzunah-

me von 5,6 Prozent. Die italienischen

Ausfuhren in die Bundesrepublik

Deutschland sind in den ersten neun

Monaten nur um 6,1 Prozent gestiegen, während sich die Einfuhren von

Auf das Exportwachstum gedrückt

hat in diesem Fall nicht zuletzt das

verhältnismäßig schlechte Abschnei-

den der italienischen Lieferungen

von Ernährungsgütern. Umgekehrt

ist das überdurchschnittliche Wachs-

tum der Einfuhren der weiter kräftig

gestiegenen italienischen Nachfrage

nach lebenden Tieren und tierischen

Produkten zuzuschreiben.

dort um 3,3 Prozent erhöht haben.

liarden Lire zunahm.

Lire) hinnehmen.

Überdurchschnittliche

GÜNTHER DEPAS, Mailand ßig nur um 9,7 Prozent und der Men-Die italienischen Exporte werden ge nach um 1,4 Prozent steigen. im kommenden Jahr real stärker zunehmen als im laufenden Sowohl das staatliche Exportversicherungsunternehmen Sace als auch das staatliche Konjunkturinstitut Isco rechnet mit einer Wertsteigerung von 13,5 Prozent auf 125 000 Milliarden Lire, der eine Mengenzunahme von 3,5 Prozent entspricht. Voraussetzung dafür ist eine Zunahme der Weltnachfrage um vier Prozent und eine Erhöhung der italienischen Exportpreise um nicht mehr als zehn Prozent. Im laufenden Jahr wird die Ausfuhr den Prognosen zufolge dagegen wertmä-

Anzeige

#### **Abonnieren Sie** Realismus

Die WELTwill aufzeigen, "was Sache ist.". Und sie will in ihren Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren deutlich machen, was die weltweiten Fakten und Tendenzen für uns bedeuten. Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann haben Sie täglich einen sicheren Beurreilungsmaß-stab für verantwortliches Handeln.

#### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten
Sie haben das Recht, Ihre AbonnementsBestellung innerhalb von 7 Tagen (AbsendeDatum genügt) schriftlich zu widerrufen bei:
DIE WELT.

Vertrich, Postlach 305830, 2000 Hamburg 36 An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

#### Bestellschein

Bine liefem Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Straße/Nr.:

Telefoo: Unterschrift:

Ich habe das Recht, diese Bestellung mner-halb von 7 Tagen (Alvende-Datum genugt) schriftlich zu widerrufen ber: DIE WELT. Vertrieb, Posfach 30 58 3d, 2000 Hamburg 36

OECD / Günstige Entwicklung vorhergesagt

#### Preisanstieg beschleunigt

Seit Mitte dieses Jahres hat sich die Wirtschaft der westlichen Industriestaaten (OECD) im Durchschnitt günstiger entwickelt als erwartet worden war. Deshalb könne jetzt auch für das nächste Jahr mit einer besseren Entwicklung gerechnet werden. Zu diesem globalen Ergebnis kommt der wirtschaftspolitische Ausschuß der OECD in seinem Herbstgutachten. Die einzelnen Mitgliedsstaaten beurteilen ihre Perspektiven allerdings unterschiedlich.

Beziffert hat der Ausschußvorsitzende. US-Präsidentenberater Martin Feldstein, nur die Entwicklung der USA. Davon ausgehend, daß die amerikanische Expansionsrate im vierten Quartal 1983 rund 4,5 Prozent erreicht, sagte er für 1984 eine Zunahme des Bruttosozialprodukts von 5,2 Prozent voraus. In ihrer letzten Prognose (Juli 1983) hatte das OECD-Sekretariat den USA für dieses Jahr drei Prozent und für das nächste viereinhalb Prozent in Aussicht gestellt.

Für die OECD-Zone war damals eine Beschleunigung des Wachstums von 2 auf dreieinviertel Prozent angekündigt worden. Diese Rate müßte bei dem Gewicht der US-Wirtschaft nicht unwesentlich übertroffen werden, meint Feldstein. Hinzu käme, daß die anderen OECD-Staaten in ihrem Export und damit auch für ihr

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Wachstum von dem starken Dollar profitieren würden.

Die deutsche Delegation hat ihre Prognose - eindreiviertel Prozent Wachstum 1984 nach einhalb Prozent in 1983 – noch nicht nach oben revidiert. Von Frankreich und Italien werden wegen der dort eingeleiteten Austerity-Politik die Aussichten als wenig ermutigend bezeichnet. Deren Regierungsvertreter plädierten in Paris für eine weniger restriktive Politik der expansionsstärkeren Länder. Gemeint waren in Europa die Bundesrepublik, Großbritannien und Holland.

Bei der Ausschußsitzung überraschte die sehr zuversichtliche Einschätzung der Preisentwicklung. Trotz verstärkten Wirtschaftswachstums wird erwartet, daß die für 1984 auf sechs Prozent veranschlagte durchschnittliche Inflation schwächer ausfallen könne und möglicherweise sogar die bisherige von voraussichtlich fünfdreiviertel Prozent unterschreitet.

Tatsächlich hat sich der Preisanstieg in der OECD in letzter Zeit nicht unbeträchtlich verstärkt. Von August auf September verdoppelte sich die monatliche Teuerung auf durchschnittlich 0,7 Prozent, und im Jahresvergleich nahm die Inflationsrate auf 5,1 (4,9) Prozent zu. Im wesentlichen konnte nur die Bundesrepublik weitere Stabilisierungserfolge erzie-

RISIKOKAPITAL / Europäischer Verband von Wagnisfinanzierungs-Firmen gegründet |

# Es fehlt vor allem an guten Projekten WILHELM HADLER, Brüssel blik beschäftigt sich neben den Ban- ten Staaten, viel Geld zu machen,

Die Entwicklung neuer Technologien wird in Europa nicht zuletzt durch die fortbestehenden soziokulturellen Barrieren zwischen den einzelnen EG-Ländern behindert. Deshalb hat die Brüsseler Kommission jetzt bei der Gründung eines Zusammenschlusses der wichtigsten Firmen Pate gestanden, die sich auf die Bereitstellung von Risikokapital spe-

zialisiert haben. Ziel der European Venture Capital Association (EVCA) ist es vornehmlich, kleineren Unternehmen bei der Suche nach haftendem Kapital zu helfen. Der Vereinigung gehören 36 ordentliche und sieben assoziierte Firmen an, die nach überschlägigen Berechnungen zusammen ein Investitionsvolumen von über 1,5 Milliarden Ecu (etwa 3,4 Milliarden Mark)

repräsentieren. Wie bei der Gründung der EVCA hervorgehoben wurde, bestehen in der EG recht unterschiedliche Traditionen bei der Finanzierung von Investitionen Während auf Venture-Kapital spezialisierte Institute in Großbritannien seit langem verbreitet sind, sind sie in Italien noch im Entstehen begriffen. In der Bundesrepu-

#### Sanierungsplan für Uganda

AP, Kampala

Staatspräsident Milton Obote von Uganda hat die Beschränkung der Einfuhr von Luxusgütern und Maßnahmen zur Investitionsförderung angekündigt, mit denen der Aufschwung der heimischen Wirtschaft unterstützt werden soll. In einer vom Rundfunk ausgestrahlten Rede sagte Obote, schon jetzt seien die wirtschaftlichen Bedingungen erheblich verbessert. Schmuggel und Schwarzmärkte gehörten bereits der Vergangenheit an. Die Inflationsrate sei von 1980 bis heute von 107 auf 25 Prozent gesenkt worden, und zahlreiche Industriezweige arbeiteten wieder mit voller

Bei der Entwicklung der inländischen Industrie werde die staatliche Ugandische Entwicklungsgesellschaft in Zukunft eine größere Rolle übernehmen, sagte Obote. Geplant seien gemeinsame Investitionsprojekte mit ausländischen Unternehmen, darunter die Wiedereröffnung der 1978 geschlossenen einzigen Kupfermine des Landes in Ruwenzoris.

WILHELM FURLER, London

Die Republik Irland befindet sich

seit der Amtsübernahme der Koaliti-

onsregierung unter Premierminister

Garret FitzGerald vor rund einem

Jahr auf Erholungskurs. Zwar ist die

Inselrepublik mindestens ebenso

stark wie die große Nachbarinsel

Großbritannien von der schweren

Aber unübersehbar sind die Fort-

schritte, die das Land während der

vergangenen zwölf Monate und ins-

besondere seit der Vorlage des Spar-

haushaltes der Koalitionsregierung

Anfang Februar dieses Jahres ge-

macht hat. So wird die Inflationsrate

Ende dieses Jahres zwischen 10,5

und elf Prozent liegen, der niedrig-

sten Jahresrate seit fünf Jahren. En-

de vergangenen Jahres betrug sie

noch 17 Prozent und im Jahr zuvor

Hauptgrund für die Reduzierung

der Preissteigerungsrate war neben

der beträchtlichen Reduzierung der

staatlichen Neuverschuldung ein

deutlich niedrigeres Niveau, zu dem

Lohnvereinbarungen in den letzten

sogar 20 Prozent.

Rezession getroffen worden.

ken vor allem die Deutsche Wagnisfinanzierungs-Gesellschaft mbH (WFG) in Frankfurt mit diesem Geschäft. Sie ist eine Gründung von 29 Kreditinstituten und hat bisher immerhin 36 Millionen Mark in 30 Beteiligungen investiert.

Assoziiertes beziehungsweise volles Mitglied der neuen Vereinigung sind auch die Industriekreditbank AG in Düsseldorf und die Techno Venture Management GmbH in Grünwald bei Miinchen. Diese Gesellschaft ist eine Gründung von Siemens und zwei anderen Unterneh-

Der Geschäftsführer der Frankfurter Gesellschaft, Karl-Heinz Fanselow, vertritt im Gegensatz zu manchen anderslautenden Stimmen in der EG die Meinung, daß es nicht an Kapital für Investitionen mangele, sondern an guten Projekten. Bezeichnend dafür sei, daß erfahrene Manager in der Bundesrepublik nie ihr eigenes Unternehmen gründeten.

Angestellte Manager hätten heute in der Bundesrepublik "gute Berufschancen mit guten Bezügen und einer ausreichenden sozialen Sicherung". Der Anreiz aus den Vereinig-

#### Tokio gibt Kredit an Brasilien

Japan will sich mit öffentlichen Krediten in Höhe von 500 Millionen Dollar an einem neuen internationalen Anleihepaket für Brasilien beteiligen. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf Regierungskreise in Tokio meldete, soll das Angebot bei der nächsten Konferenz der westlichen Gläubigerländer Brasiliens heute und morgen in Paris unterbreitet werden.

Bereits im September hatten sich Japan, die USA und die westeuropäischen Länder auf Regierungsanleihen für das hochverschuldete Brasilien von insgesamt 4,5 Milliarden Dollar (rund zwölf Milliarden Mark) geeinigt. Nach den Informationen von Kyodo wollen die USA davon 2,5 Milliarden Dollar (rund 6,7 Milliarden Mark) aufbringen. Den Rest sollen sich Japan. die Bundesrepublik und die anderen Gläubigerländer teilen. Die ausstebenden Gesamtschulden Brasiliens belaufen sich diesen Angaben zufolge auf 80 Milliarden Dollar (rund 215

Nach Angaben der Regierung in Du-

blin ist damit die Wettbewerbsfähig-

keit der irischen Wirtschaft im Ko-

stenbereich deutlich gegenüber dem

Das chronisch hohe Leistungsbi-

lanz-Defizit der Grünen Insel ist in-

zwischen ebenfalls merklich abge-

baut worden. Nachdem es 1981 noch

14 Prozent des Bruttosozialprodukts

in Höhe von etwa elf Milliarden Iri-

schen Pfund (umgerechnet mehr als

34 Milliarden Mark) erreichte, liegt es

mzwischen bei sechs Prozent. Offi-

ziellen Statistiken zufolge sind die

irischen Exporte volumenmäßig seit

1978 jahresdurchschnittlich um 10,5

So läßt die Regierung in Dublin

kaum eine Gelegenheit aus, darauf

hinzuweisen, daß die Export-Ein-

künfte Irlands pro Kopf der Bevölke-

rung heute doppelt so hoch liegen

wie die Japans. Während noch 1947

die Industrie des Landes nur 21 Pro-

zent der Gesamtbeschäftigung stell-

te, sind es inzwischen mehr als 32

Prozent. Über 800 ausländische Un-

ternehmen haben sich seit 1960 auf

neun Monaten ausgehandelt wurden. der Insel niedergelassen und be-

Vorjahr verbessert worden.

fehle. Denn dem Risiko eines Wechsels stehe oft keine entsprechende Chance gegenüber.

Daß sich für gute Projekte immer auch Kapitalgeber finden, zeigt sich nach Ansicht Fanselows an den Erfahrungen bei der Börseneinführung von Aktien junger technologieorientierter Unternehmen. Solche Emissionen seien in jüngster Zeit "enorm überzeichnet" worden. Leider gebe es jedoch zu wenig gute junge innovative Unternehmen. So könne die WFG nur mit etwa fünf bis zehn Prozent der jährlich etwa 170 anfragenden Firmen Beteiligungsverträge abschließen. "Bei den meisten anderen Unternehmen fehlen schlüssige Marktkonzepte."

Der Präsident der neuen Europavereinigung, Christian Cleiftie (Sofinnova), bezeichnete es als deren Absicht, "Unternehmern in Europa zu helfen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die Kapitalerfahrung und den nötigen Anreiz für Risikoinvestitionen mitbringen." Die Anlaufkosten der EVCA finanziert (was vielleicht weniger für deren Risikobereitschaft spricht) vorläufig die EG-

#### Maklerfusion in der Assekuranz

Zwei traditionsreiche Hamburger Versicherungsmakler, M.W. Joost und Emil Preuss, schließen sich zur Joost & Preuss GmbH & Co, Hamburg, zusammen. Bereits einzeln für sich zu den führenden Unternehmen gehörend, werden sie jetzt an dritter oder vierter Stelle unter den großen Assekuranzmaklern zu finden sein. Der Schritt der beiden Unternehmen. die ganz überwiegend im Industrie-Schaden-, Haftpflicht-, Anlagen- und Transportversicherungsgeschäft tätig sind, wird mit der Möglichkeit begründet, die Kunden aus Industrie, Handel und Großgewerbe in einem größeren Verbund noch effektiver zu betreuen. Auf der anderen Seite verlangten zunehmend kompliziertere Fertigungstechniken und komplexe-

re Finanzierungen den Versicherungsgesellschaften gegenüber eine schlagkräftige Maklerorganisation auf den Welt-Versicherungsmärkten. Das fusionierte Unternehmen verfügt über 200 Mitarbeiter an sechs deutschen und zwei ausländischen Plätzen (Atlanta/USA und Zürich).

schäftigen heute ein Drittel der iri-

schen Arbeitnehmer. Fast 30 Prozent

der Gesamtexporte entfallen auf

elektrische und elektronische Pro-

Dennoch ist die Arbeitslosenrate

seit Ende vergangenen Jahres von 13

auf inzwischen 14,5 Prozent gestie-

gen. Damit sind rund 200 000 arbeits-

fähige Iren im Augenblick ohne

Das größte Problem Irlands betrifft

nach wie vor die extrem hohe Aus-

landsverschuldung. Bis Ende dieses

Jahres wird sie acht Milliarden Dollar

erreicht haben, mehr als 21 Milliar-

den Mark. Ende vergangenen Jahres lag sie bei rund 17 Milliarden Mark.

Doch bemüht sich die Regierung in

Dublin, auch diese Entwicklung in

So wird die Netto-Kreditaufnahme

im Ausland bis Ende dieses Jahres

auf 800 Millionen Irische Pfund

(knapp 2,5 Milliarden Mark) oder

sechs Prozent des Bruttosozialpro-

dukts begrenzt, nachdem sie 1981

und 1982 noch bei jeweils rund 1,2

Milliarden Pfund oder zwölf Prozent

des Bruttosozialprodukts lag.

den Griff zu bekommen.

dukte.

Beschäftigung.

IRLAND / Bei der Gesundung der Wirtschaft wurden große Fortschritte erzielt

GROSSBRITANNIEN / Befragung der Einzelhändler

#### Der Konsum-Boom hält an

WILHELM FURLER, London Der britische Einzelhandel erwartet vorerst kein Abflachen des Nachfragebooms im Konsumgüterbereich. Im Gegenteil: In Großbritannien wird erneut mit einem Rekord-Weihnachtsgeschäft gerechnet, nachdem bereits das letztjährige Weihnachtsgeschäft alle Erwartungen übertroffen hatte.

Einer vom britischen Unternehmerverband CBI durchgeführten Befragung von Einzel- und Großhändlern einschließlich des Automobilhandels zufolge rechnet die überwältigende Mehrheit der Befragten damit, daß die Nachfrage im britischen Handel auch in den nächsten Wochen steigen wird. So glauben rund 80 Prozent der befragten 265 Einzelhändler, daß das Geschäft zwischen Mitte November und Mitte Dezember volumenmäßig über dem in der gleichen Zeit des Vorjahres liegen wird, während nur fünf Prozent ein niedrigeres Einzelhandelsgeschäft erwarten

Mehr als 15 Prozent der Einzelhandelsgeschäfte erklärten, ihr Verkaufsvolumen habe zwischen dem 21. Oktober und dem 13. November über dem in der gleichen Zeit des Vorjahres gelegen, während nur 14 Prozent das Gegentell berichteten. Und etwa 77 Prozent der befragten 363 Großbändler gaben an, daß auch ihr Geschäftsvolumen das in der gleichen Vorjahreszeit überschritten

Für den konjunkturellen Ausblick in Großbritannien ist die Ausweitung des Verbraucherbooms auf das Großhandelsgeschäft von besonderer Bedeutung. Denn immerhin erstreckt-sich dem CBI-Überblick zufolge der Anstieg im Großhandelsgeschäft auf die gesamte weite Palette, also auch auf die Versorgung des industriellen Bereiches. Dabei hatten noch im September nur 32 Prozent der befragten Großhändler vorausgesagt, daß ihr Geschäftsvolumen bis Ende Oktober über dem in der gleichen Zeit des Vorjahres liegen würde.

Gleichzeitig herichteten jetzt 57 Prozent der Großhändler, daß auch ihre Aufträge an die Hersteller in den nächsten Wochen zunehmen werden. Unverändert groß ist allerdings die Befürchtung in der Wirtschaft, daß die weiter steigende Nachfrage im britischen Handel vor allem Importen zugute kommt. Negativ sind im übrigen die Erwartungen im britischen Autohandel

FRANKREICH / Gewerkschaften für Inflationsausgleich

#### Einkommenspolitik gefährdet

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris ner Kampfprobe zwischen den Ge-e Führer der drei größten franzö-werkschaften und der Regiening Die Führer der drei größten französischen Gewerkschaften haben in den letzten Tagen der Reihe nach für die Masse der Arbeitnehmer vollen Ausgleich für die diesiährigen Kaufkraftverluste gefordert. Anlaß zu ihrer Initiative ist die Tatsache, daß das ursprüngliche Preisstabilisierungsziel der Regierung für 1983 von acht Prozent bereits bis Oktober übertroffen wurde und danach die diesjährige Inflationsrate mehr als neun Prozent erreichen dürfte.

Die Gewerkschaften fühlen sich deshalb nicht mehr an die laufenden Tarifverträge gebunden, in denen durchweg achtprozentige Lohnerböhungen festgeschrieben sind. Zwar sehen diese Verträge mit Ausnahme der gesetzlichen Mindestlöhne keinen automatischen zusätzlichen Inflationsausgieich vor. Jedoch beruft sich selbst die gemäßigte Force Ouvrière darauf, daß die Kaufkrafterhaltung jedenfalls eine "moralische" Verpflichtung der Regierung sei.

Danach könnte es durchaus zu ei-

kommen. Zumindest aber werden die künftigen Lohnverhandlungen - beginnend im öffentlichen Dienst-sehr schwierig sein. Denn nach der Überschreitung des diesjährigen Stabilisierungsziels werden die Gewerkschaften die von der Regierung für 1984 angestrebte Verminderung des Preisanstiegs auf flinf Prozent als unglaubwürdig ansehen und es ablehnen, sich von vornherein mit Lohnerhöhungen auf diesem Niveau zu

Andererseits braucht die Regierung schon zur Absicherung der in letzter Zeit günstiger gewordenen Außenhandelsentwicklung eine Verminderung des Kosten-, insbesondere Lohnkostenanstiegs in der Wirtschaft. Nur dadurch könnte auch ein Wiederanstieg der Arbeitslosigkeit in Grenzen gehalten werden Nach jüngsten Umfragen steht die Bekämpfung der Arbeitslozigkeit noch vor der Kaufkraftsarantie in der Prioritätenliste der Bevölkerung.

BUNDESFINANZHOF / Ist Bußgeld Betriebsausgabe

#### Wettbewerbsfähigkeit stark verbessert Richter und Behörden uneins

Über die steuerliche Absetzbarkeit von betriebsbedingten Geldbußen und -strafen hat gestern der Große Senat des Bundesfinanzhofs in München verhandelt. Die elf höchsten Finanzrichter waren vom Ersten Senat des Finanzhofs zur Klärung von zwei Fragen angerufen worden: Sind Geldstrafen oder -bußen wegen Verstößen gegen Wettbewerbsbeschränkungen gegen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung steuerlich abzugsfähig und gilt dies auch für die aus den Verfahren erwachsenen Kosten?

Hintergrund der Verhandlung sind Klagen der Wasch- und Kosmetikmittelfirma Colgate/Palmolive, Hamburg, und der Stadtsparkasse im niedersächsischen Hildesheim. Das Hamburger Unternehmen hatte Anfang der 70er Jahre mit kostenlosem Werbematerial für neue Produkte gegen Wettbewerbsbestimmungen verstoßen, die Stadtsparkasse ohne Genehmigung Wertpapiere ins Ausland verkauft. Colgate/Palmolive wollte die vom Landgericht Köln verhängte Geldstrafe von 10 000 Mark Prozeßkosten von etwa 3500 Mark sowie die vom Bundeskartellamt ausgespro-

gen unzulässiger Preisempfehlungen steuerlich absetzen, erläuterte der Berichterstatter des Senats. Dies lehnte die zuständige Finanzbehörde ab. Die öffentlich-rechtliche Sparkasse mußte 800 000 Mark Bußgeld zah-

Der Große Senat muß nun über diese Fragen entscheiden, weil nach Auffassung des Ersten Senats Ordnungsstrafen nach der Zivilprozeßordnung sowie Geldbußen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz (Stadtsparkasse) oder gegen das Gesetz gegen Wettbe 🤄 werbsbeschränkungen (Colgate/Palmolive) als Betriebsausgaben abzieh-Mit Blick auf Affaren um Baupreis-

absprachen in der vergangenen Zeit betonte der Vertreter des Hamburger Unternehmens, "es geht nicht darum, Strafen für Preisabsprachen auf die Allgemeinheit abzuwälzen" oder "kriminelle Verhaltensweisen" zu sanktionieren. Es handle sich in den vorliegenden Fällen ausschließlich um die Absetzbarkeit betrieblich bedingter Ausgaben. Nicht der Sühnegedanke, sondern die Einhaltung von Regeln stehe hinter der Geldbuße.

# JANUAR 1984

# Jahreswechsel!

Als wir 1968 anfingen, Autos im Leasing anzubieten, verfügten wir über 22 Fahrzeuge. Heute sind wir mit 29.000 Autos Deutschlands große, marken-unabhängige Autoleasing-Gruppe. Grund genug, uns auch endlich so zu nennen. Darum heißen wir ab 1. Januar 1984 nicht mehr Interleasing D. sondern AutoLeasing D.

- Über 15 Jahre Erfolg und Erfahrung im Autoleasing.
- Ein dichtes Niederlassungs- und Service-Netz mit geschulten Spezialisten überall in Deutschland.
- Markenunabhängig, unbürokratisch und entscheidungsfreudig.
- Vom Zweitwagen über Firmenwagen bis zur LKW-Flotte. Vom Privat-Leasing bis zum Full-Service.

Deutschlands große Autoleasing-Gruppe \*

AutoLeasing D

Hamburg Telefon 040/46641 Berlin Telefon 030/7922099 Bremen \*) Telefon 040/46641 Hannover: ") Telefon 040/466-41 Düsseldorf Telefon 0211/7331172 Frankfurt Telefon 0611/79 21-1 Saarbrücken ") Telefon 0611/79 21-1 Stuttgart ") Telefon 0611/79 21-1 Augsburg Telefon 0821/79 10 11

" Bis zur Eröffnung

\*) Telefon 0821/79 10 11

München

Wir schicken ihnen gem ausführliche Informationen zu Leistung und Service-Umfang. Einfach Coupon auf Ihren Briefbogen kleben und an IBH-GRUPPE / Kreditsicherheiten gering eingeschätzt

# Wibau zunächst gesichert

Die Chancen für eine Verwertbarkeit der Kreditsicherheiten von Unternehmen der IBH-Gruppe werden von der neuen Leitung der SMH-Bank so gering eingeschätzt, daß neue Wertberichtigungen für erforderlich gehalten werden, die praktisch das gesamte Engagement bei der Unternehmensgruppe abdecken. Durch diese strengere Beurteilung soll sich das Verhustloch bei der SMH-Bank, das von Banken und vom Einlagensicherungsfonds des privaten Bankgewerbes gestopft werden muß, auf 950 Mill. DM erhöhen. Der Einlagensicherungsfonds verbandelte gestern über eine Aufstokkung seines bisherigen Sanierungs-beitrages von 165 Mill. DM. Dem Ver-

White Grap

When the

the later length of the later later

in a fine a fine and a fine a

hardel distance

or Danille

Transfer College

Towns Cor See

TO THE PARTY

a gleichen be

in Table 18

ande e

TMen.

1: backing

And the Market

ir ici de

3 MESTON III

ration for B

Freihallealle.

efährd

a Table

der lag.

Service 1-15

1:77

an in saller

i le maig

2 2 to 12 to

er den de g

or Par

- : : i: <u>- :</u>

tion at st

.೯..ನಿವರ್ಷ

3 - 12

1.77 - B72

್ಕಾರಿ

. 10.00 ್ಷ ಬಿಡಿ

or history

والمستردة

 $\gamma_{a,b} \geq \sqrt{2} e^{\frac{2\pi i}{3} t}$ 

le.

· 40.51

nung von 180 Mill. als Garantie in die SMH-Bank einschießen.

nehmen nach soll der Feuerwehr-

fonds einen Betrag in der Größenord-

cd/wb. Frankfurt re Verlustquellen entdeckt werden. Zur Zeit wird die SMH-Bank vom Prüfungsverband des privaten Bankgewerbes unter die Lupe genommen. So ist zum Beispiel auch nicht auszuschließen, daß die SMH-Bank aus der Prospekthaftung für die Kapitalerhöhung der Wibau AG in Anspruch genommen wird, nachdem sich der Verdacht der Bilanzfälschung bei diesem Unternehmen immer mehr

Das Fortbestehen der Wibau ist bis auf weiteres gesichert. Gestern erhielt Vergleichsverwalter Wilhelm Schaaf ausnahmslos Zusagen" der beteiligten Banken für einen Überbrückungskredit von 3 Mill. DM. Heute verhandelt Schaaf mit der Vergleichsverwaltung über eine Vorfinanzierung des Konkursausfallgeldes von 3,7 bis 3,8 Mill. DM. Beides zusammen soll genügen, um das Un-ternehmen bis zur Erteilung einer Es kann noch nicht als sicher ange- Landesbürgschaft von 50 Mill. DM sehen werden, daß nicht noch weite- über die Runden zu bringen.

ZUCKERWIRTSCHAFT / Enttäuschende Ernte

#### Erzeugung stark verringert

Eine enttäuschende Zuckerrübenernte wird nach jüngsten Schätzungen die Zuckererzeugung in der Bundesrepublik um 23 Prozent auf 2,5 Mill t sinken lassen. Sprecher der Zuckerwirtschaft wiesen vor der Presse darauf hin, daß der Hektarertrag im Bundesdurchschnitt auf 42 (53) t gesunken ist. In Nordwestdeutschland, mit einem Anteil von 42 Prozent wichtigstes deutsches Anbaugebiet, ist der Rückgang noch wesentlich stärker. Insgesamt dürften in dieser Region (rund 170 000 ha) nur 6,5 Mill. t Rüben geerntet werden, nachdem es in den beiden Vorjahren noch 9 Mill t waren.

Neben der Verringerung der Anbaufläche um rund 5 Prozent war die extrem ungünstige Witterung die wesentliche Ursache dieser Entwicklung, die den Rübenbauern Mindesterlöse von rund 250 Mill. DM bringen wird. Teilweise liegen die Zuckerrübenerträge 1983/84 um bis zu 50 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Für die Zuckerfabriken ergeben sich dadurch erhebliche Schwierigkeiten bei der Auslastung. Statt der übliuschen 80 Tage dauemden Kampagne

D. SCHMIDT, Nordstemmen sind die Fabriken nur etwa 50 Tage

beschäftigt. Die Grund- und Höchstquote der norddeutschen Zuckerfabriken beträgt 1983/84 rund 0,94 Mill t Zucker. Stünde nur die Produktion dieses Jahres zur Verfügung, wären die Fabriken nicht in der Lage, diesen Rahmen zu erfüllen. Die gute Ernte im Vorjahr erlaubte es aber, rund 75 000 t C-Zucker (auf dem Weltmarkt frei verkäuflich) zu übertragen.

Helmut Rose, Vorsitzender des Markiverbandes Rübenbau und Zuckerwirtschaft, empfiehlt den Landwirten trotz der geringen Ernte aus Zuckerrüben für das kommende Jahr, die Anbaufläche nicht einzuschränken. Für den Zuckerrübenanbau in Norddeutschland komme es darauf an, die gegenwärtige Zuckermarktordnung mit ihrem Quotensystem zu erhalten. Dieses System läuft am 30. Juni 1986 aus. Von der gesamten Zuckerproduktion in Norddeutschland werden immerhin 50 Prozent exportiert. Die Zuckerindustrie geht davon aus, daß der Strukturwandel hin zu größeren Einheiten in Zukunft eher noch verstärkt wei-

LANCIA / Verkauf am italienischen Automarkt steigt

#### Mit Qualität aus der Krise

GÜNTHER DEPAS, Mailand Autos der Fiat-Marke \_Lancia" haben in den ersten zehn Monaten ihren Anteil am italienischen Markt gegenüber der gleichen Vorjahreszeit von 7 auf 8.4 Prozent verbessert, wobei in dem insgesamt um 7 Prozent auf 1 356 000 Pkw geschrumpiten Markt Lancia-Autos ihren Absatz um 122 Prozent auf 114 329 Stück erhöhten. Unter den zehn größten Anbietern gelang es nur noch BMW (24 443 Pkw), ebenfalls mit einem Phus abzuschneiden. Alle anderen, einschließlich die mit Abstand führende Marke Fiat, mußten sich eine Abnahme ge-

Mit Lancia hat die Konzernleitung von Fiat in den nächsten Jahren vieles vor. Lange Zeit wußte man in Turin mit der Nebenmarke, die Ende der 60er Jahre aus den Händen des Industriellen Carlo Pesenti in praktisch konkursreifem Zustand übernommen wurde, nichts wirklich bahnbrechendes anzufangen. Erst die Notwendigkeit, das Konzernimage auch in der Zwei-Liter-Klasse zu festigen und sich dort neue Marktanteile zu holen, werteten den einst glanzvollen aber heruntergekomme-

nen Namen Lancia" in der Firmenstrategie von Fiat wieder auf.

Die Präsenz in den anspruchsvollen oberen Hubraumklassen auszubeuen, ist den Fiat-Strategen vor allem durch den durchschlagenden und anhaltenden Erfolg von Marken wie BMW, Audi, Mercedes und Volvo nahegelegt worden, die seit Jahren im Zwei-Liter-Bereich fast unbehelligt von der einheimischen Konkurrenz in Italien den Ton angeben. Diese vier Marken werden es frei-

lich auch sein, mit denen sich Lancia in Zukunft immer mehr zu messen haben wird. Daß dies nicht leicht ist. geht allein daraus hervor, daß trotz schwieriger Marktlage sowohl BMW (mit 1,7 Prozent) als auch Audi (1,5 Prozent) und Mercedes (0,8 Prozent) ihre Quoten am italienischen Markt in den ersten zehn Monaten zu halten vermochten und Volvo sogar leicht von 1,0 auf 1,1 Prozent hinaufrückte.

Nicht umsonst wird in dem Lancia-Werk in Chivasso bei Turin, wo sich der Tipo A in Vorbereitung befindet. der den großen Sprung in die gehobene Klasse bewerkstelligen soll, allergrößte Bedeutung der Verarbeitungs| XAVER FENDT / Nach zwei Jahren harter Sanierungsarbeit wurde die Gewinnzone wieder erreicht

# Für schlechtere Zeiten inzwischen gut gerüstet

Nach zwei Jahren harter Sanierungsarbeit ist es dem Landmaschinen-Hersteller Xaver Fendt & Co., Marktoberdorf, gelungen, wieder die Gewinnzone zu erreichen. Das Familien-Unternehmen, das 1980 einen vermutlich zweistelligen Millionenverlust erlitten hatte und daraufhin im Frühjahr 1981 auf Druck der Hausbanken das Management Familienfremden überlassen mußte, veröffentlicht zwar keine Bilanz, doch nach Angaben von Heinz Ahrens, Sprecher der Geschäftsführung, gibt es inzwischen keinen Verlustvortrag mehr. Es werden wieder echte Nettogewinne erzielt."

Man bewege sich sogar wieder recht flüssig, da alle kurzfristigen Bankverbindlichkeiten abgebaut worden seien. Selbst für schlechtere Zeiten sei der führende deutsche Traktoren-Hersteller bei vorsichtiger Bewertung inzwischen "gut gerüstet". Das Eigenkapital (ohne Pensionsrückstellungen) bezifferte Ahrens mit 90 bis 100 Mill. DM, "das sind gut 30 Prozent der Bilanzsumme". Und wenn "der Himmel nicht

**KONKURSE** 

Herbert Duwenig, Inh. e. Geschäfts f. Raumausstattung u. Dekoration; Bo-ehum: Karosserie- u. Fahrzeugbau Werneke GmbH; Bonn: Ewald Röder,

Lessenich; Bramschweig: Ruth Wapp-ler, Kauffrau, Lehre; Burgwedel: en-chex Ges. z. Prüfung von Umweltche-mikalien mbH; Cloppenburg: Klisabeth Schmaak, Essen i. O.; Coesfeld: Hein-

schnaak, Kssen I.O.; Coesreut: Hein-rich Lammering; Dertmund: Expo Fleischverwertungsges. mbH; Dässel-dorf: Wilfried Noite, Kaufm. Hilden; Karl Lenze, Kaufm.; Duisburg: Stahl-bau u. Maschinenbau Gebr. Röttger oHG, Oberhausen 11; FL-Hydrauhk GmbH, Mülbeim; Grubet Essen: Ger-

GmbH, Mülheim (Ruhr); Essen: Ger-hard Schuster GmbH & Co. KG; Ger-

hard Schuster Tiefbauges, mbH; Fritz-lar: Heinrich Meyer, Drogist, Neuental 1; Göttingen: Nachl. d. Annelore Kist-ner geb. Zitz, Gleichen; Hameln: Heinz Kurt Wolters; Hamm: Krankentrans-

porte Traut GmbH; Hannover: Ursula Bonitz; Homburg (Saar): Stahlblech-bau Kirkel GmbH, Kirkel 2; Ibbenbü-ren: Saerbecker Baustoffvertriebsges.

ren: Saerbecker Baustoffvertriebsges.
mbH, Saerbeck; Läbeck: Nachl. d. Dr.
med. Stephan Kühl; Lädenscheid:
Nachl. d. Paul. Fingerhut, Halver;
Mainz: Nachl. d. Peter Hans Steiner,
Stadecken-Elsheim: Neustadt/Wst.:
Nachl. d. Johanna Schäfer geb. Baumberger; Neu-Ulm: Anton Schwarzkopf
Stahl- u. Fahrzeugbau KG; Anton
Schwarzkopf, Münsterhausen; Osterholz-Scharmbeck: Theodor Pape, Betonsteinwerk, Schwanewede 1; Pinneberg: Nachl. d. Klaus-Eckhard Hönk;
Becklingshausen: Maschinen- u. Apparatebau Dr. Wernekinck GmbH & Co.;
Reutlingen: Christian Wirtz, Inh. e. Bü-

Reutlingen: Christian Wirtz, Inh. e. Bü-ros f. Elektrotechnik u. Musteranferti-gung, St. Johann-Bleichstetten; Ein-

tein: Nachl d. Winfried Gahr, Automo-

bilkaufmann u. Kraftfahrzeuginge-nieur, Seligenstadt: Meridian Verlag GmbH, Rodgau 6; Siegburg: Werner Kossmann, Speditionskaufmann, Köln; Stuttgart: Nachl d. Rosine Christiane

walliser, Hausfrau, Rudersberg-Oberndorf; Völklingen: Saarländische Steinindustrie GmbH, Oskar Biegel; Weilheim: Nachl. d. Johann Krenn, Garmisch-Partenkirchen; Wetzlar

Zwgst. Braunfels: SB – Solmser Bau-stoffe GmbH, Oberbiel, Solms; Wolfka-

gen: Horn u. Co. Baugeschäft GmbH, Naumburg-Heimarshausen; Erich Horn Hoch- u. Tiefbau KG, Naumburg-Heimarshausen; Würzburg: Wilhelm Hofmann, Friseurmeister; Wuppertal: Nachl. d. Ernestine Emma Dorothea Wüster geb. Elchholz; Nachl. d. Ernst

Anschluß-Konkurs eröffnet: Brann-

schweig: KG i. Heizungsbaumaterial-import u. Vertrieb Dauksch GmbH; Vechta: Johannes Kröger, Kaufmann, Landmaschinengroßbandel u. Ersatz-teillager, Visbek-Rechterfeld; Wolfen-bittel: Roswitha Jochmann, Inh. d.

Vergleich eröffnet: Groß-Gerau: Marion van der Wolk ehem. Inh. e. Trachtenboutique, Mörrekden-Wall-

Vergleich beautragt: Gelnhausen: Wibau Aktiengesellschaft, Gründau-Rothenbergen; Kassel: Bauingenieure Erich Haack und Wolfgang Haack, Inh. d. Otto Haack, Holzbau, Sägewerk.

Ortmann, Velbert.

DANKWARDSETTZ, Marktoberdorf einstürzt", werde man 1984 ein Prozent auf das Traktorengeschäft ebenso befriedigendes Ergebnis wie 1983 erzielen können

Der Sanierungserfolg der neuen Mannschaft wird auch an der Absatzentwicklung der letzten Jahre deutlich. Trotz eines schrumpfenden Marktes - 1982 wurden in der Bundesrepublik nur noch 41 380 Traktoren gegenüber 45 477 im Jahr 1980 neu zugelassen - konnte Fendt seinen Marktanteil von 16,0 Prozent (7276 Einheiten) kontinuierlich auf 18,9 Prozent (7820 Einheiten) im Jahr 1982 ausbauen. Insgesamt steigerte Fendt seine Produktion in diesem Zeitraum von 10 900 auf 15 400 Schlepper.

Der entscheidende Erfolg aber wurde im Export erzielt. Obwohl der europäische Markt bei jährlich 285 000 Traktoren stagnierte, hat Fendt seine Ausfuhr seit 1980 um rund 75 Prozent auf über 7500 Einheiten vergrößern können; die Exportquote erhöhte sich von 40 auf 50 Prozent. Am deutlichsten zu Buche schlug diese Entwicklung in einer Umsatzausweitung von 467 Mill auf 709 (567) Mill DM, wovon rund 95

Für das laufende Jahr rechnet Ahrens bei stagnierenden Produktionszahlen mit einem Umsatzplus knapp 100 Mill. auf rund 800 Mill. DM. Dabei war der deutsche Markt nach Feststellungen des Unternehmens von starken Sonderentwicklungen gekennzeichnet. Beeinflußt von der Investitionszulage und der Mehrwertsteuererhöhung lagen die Schlepper-Neuzulassungen im ersten Halbjahr mit 27 916 Einheiten um 30,8 Prozent über den Vorjahreszahlen. Seit Ende Juni ist dagegen ein drastischer Einbruch festzustellen, so daß Ende 1983 die gesamten Neuzulassungen nur unwesentlich über denen von 1982 (41 380 Stück) liegen werden.

Die Fendt-Zahlen spiegeln diese Entwicklung wider. Im ersten Halbjahr wurden im Inland 5357 Traktoren abgesetzt (plus 25 Prozent). In den ersten neun Monaten ergab sich dagegen mit 7011 Einheiten nur noch ein Plus von 10,4 Prozent (Marktanteil: 18,9 Prozent). Das Auslandsgeschäft wird nach Ansicht von

beiden wichtigsten Exportländern von Fendt - Saudi-Arabien und Frankreich - Finanzprobleme der Landwirtschaft den Absatz erschweren. Sehr erfolgreich sei hingegen der Einstieg in den australischen Markt gewesen, wo für 1984 mit einer Um-

satzverdoppelung gerechnet wird.

Um die Produktion künftig noch besser der Nachfrage anpassen zu können, wird Fendt in diesem Jahr rund 29 (19) Mill. DM investieren bei Abschreibungen von 19 (13) Mill, DM. Sie dienen in erster Linie Rationalisierungen und partiell der Erweiterung der Produktion.

Vor dem Hintergrund dieser ingesamt positiven Entwicklung des Unternehmens wird die schon seit Jahren diskutierte Umwandlung von Fendt von einer KG in eine AG und der Gang an die Börse wohl weiter auf sich warten lassen. Diese Entscheidung, so Ahrens, liegt nicht im Ermessen der Geschäftsführung, sondern bei den Inhabern, zumal sich "die gegenwärtige Rechtsform sehr

#### **NAMEN**

Egon Werner, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Wabco Westinghouse Fahrzeugbremsen GmbH, Hannover, ist im gegenseitigen Einvernehmen aus der Gesellschaft ausgeschieden. Seine Nachfolge tritt am 23. November Horst Hinrichs, bisher Mitglied des Aufsichts-

Dr. Helmut Gies, Vorstandsvorsitzender der Obergesellschaft der Aachener und Münchener Versicherungsgruppe, hat den Vorsitz in den Aufsichtsräten der Konzernunterneh-

men Central Krankenversicherungs-AG und Cosmos Lebensversicherungs-AG, übernommen.

Prof. Dr. Hellmuth St. Seidenfus, wurde per 1. Januar 1984 zum Präsidenten der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft gewählt. Er ist Nachfolger von Prof. Dr. Wilhelm Leutzbach.

Ernst Eisenmann (55), bisher 1. Bevollmächtigter der IG-Metall-Verwaltungsstelle Stuttgart, ist zum Bezirksleiter der IG Metall für Baden-Württemberg berufen worden. Er ist Nachfolger des in den Frankfurter IG-Metall-Vorstand gewählten Franz Steinkühler.

Günther Petersen (63), langjähriger Leiter der Pressestelle des Bundesvorstandes der Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden, scheidet am 31. Dezember 1983 aus seinem Amt aus und tritt in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Werner Köhler (39).

Dr. Jan-Bernd Berentzen (31) ist per 15. November zum Leiter Gesamtvertrieb der Kornbrennerei I. B. Berentzen. Haselünne, ernannt worden.

**NUR** 

#### Wieder schwarze Zahlen erwartet

dpa/VWD, Frankfurt Der Urlaubssommer 1984 soll nach der Ankündigung des zweitgrößten deutschen Reiseveranstalters, der NUR-Touristic in Frankfurt, im Durchschnitt nicht teurer werden als die vorangegangene Saison. Angesichts der äußerst preiskritisch gewordenen Verbraucher biete sein Unternehmen viele Angebote auf Vorjahresniveau oder sogar darunter an, sagte Geschäftsführer Dieter Mussler bei der Vorstellung des neuen Sommerprogramms.

Mit dem zu Ende gegangenen Geschäftsjahr (31. Oktober) zeigte sich die NUR-Touristic, Tochter der Karstadt AG, durchweg zufrieden. Mit einem Zuwachs von fast 32 000 Buchungen (plus 3,1 Prozent) konnte das Unternehmen verlorengegangene Marktanteile teilweise wieder gutmachen. Der Umsatz der NUR-Touristic-Gruppe (dazu gehören die fünf Reisemarken Neckermann Reisen, GUT Reisen, Club 28 Reisen, Club Aldiana und Terramar) erhöhte sich infolge verringerter Durchschnittsreisepreise nur um 0,5 Prozent auf 1.15 Mrd.

Als beliebtestes Ziel erwies sich nach Angaben von Mussler Spanien (Buchungsplus 10 Prozent). Im Fernflugsektor, der sich inzwischen "auf den harten Kern an Interessenten reduziert" habe, verzeichnete NUR mit einem Minus von 17,8 Prozent auf gut 40 000 Buchungen einen empfindlichen Einbruch.

Für die Saison 1983/84 geht NUR für die gesamte Urlaubsbranche von stagnierenden Buchungszahlen aus, rechnet selber aber mit einem erneut steigenden Marktanteil. Nach vierverlustreichen Jahren - der Fehlbetrag des Geschäftsjahres 1981/82 von rund 11 Mill. DM konnte diesmal "erheblich reduziert" werden – erwarte man im kommenden Geschäftsjahr erstmals wieder "schwarze Zahlen".



99 Wenn es um die Finanzierung technischer Innovationen geht, setzen wir Sie schnell und gut ins Bild.

Ihr Berater empfiehlt Ihnen:

Der Erfolg neuer technischer Entwicklungen ist oft auch eine Frage des richtigen Kredits. Deshalb brauchen Unternehmer einen starken Geldgeber: die Sparkasse. Sprechen Sie mit uns.

BERTELSMANN / Buchclubs sind der Bereich mit dem zweitbesten Ergebnis

# Rückzug vom Gemischtwarenhandel

Die Bertelsmann-Buchclubs in aller Welt konnten im Geschäftsjahr 1982/83 (30.6.) trotz eines Umsatzrückgangs von 1,3 Prozent ein um 5,5 Prozent auf rund 190 Mill. DM verbessertes Betriebsergebnis erzielen. Damit ist das Buchclubgeschäft im Bertelsmann-Konzern - nach der Verlagstochter Gruner + Jahr, Hamburg, - der Bereich mit dem zweitbesten Ergebnis.

Der Umsatz betrug weltweit (ohne den nicht konsolidierten brasilianischen Club und die Deutsche Buchgemeinschaft) 2,02 Mrd. DM; das sind 32 Prozent des Weitumsatzes der gesamten Bertelsmann-Gruppe, des zweitgrößten Medienkonzerns der

Welt nach der amerikanischen RCA. Während der Inlandsumsatz um 3 Prozent fiel, stieg der Auslandsumsatz um 1 Prozent, Verluste im Inland wurden durch ein um 13 Prozent besseres Ergebnis im Ausland kompen-

Auch wenn für 1983 wieder ein Umsatzwachstum erwartet wird, werde das Ergebnis - wie das für die Buchclubs zuständige Vorstandsmitglied Hans Zopp vor Journalisten erklärte – infolge größerer Investitio-nen relativ nicht stärker steigen. Dabei gebe der Tænd sowohl im Inland als auch im Ausland wieder eindeutig zu den Medien insbesondere zum

N. MESS, Gütersloh Buch, Die Buchclubs, die in den letzten Jahren über den Vertrieb von Spielen und vielerlei Konsumgütern in den Augen der Mitglieder immer mehr ein Gemischtwarenhandel geworden waren, konzentrierten sich nicht zuletzt der höheren Rentabilität wegen - wieder stärker auf ihr ursprüngliches Geschäft.

Im laufenden Jahr habe sich das Buchgeschäft in der Bundesrepublik seit Oktober deutlich belebt, nachdem es bis dahin leicht zögernd verlief. Zopp erwartet im Weihnachtsgeschäft einen durchschnittlichen Umsatzanstieg von 7 Prozent, was real etwa 3 Prozent bedeute. Dagegen verlaufe das Schallplattengeschäft dem allgemeinen Trend folgend "eher verhalten", die Unterhaltungselektronik steigend. Zum Bertelsmann-Buchclubbereich mit 4,5 (von insgesamt in der Bundesrepublik 6,5) Mill. Mitgliedem gehören im Inland die Bertelsmann Buchclub GmbH, Gütersloh, mit Lesering, Europaring, Schallplattenring und Deutschem Bildungskreis, sowie die Europäische Bildungsgemeinschaft, Stuttgart, und zu 50 Prozent - die Deutsche Buchgemeinschaft, Darmstadt. Stärkster Inlandskonkurrent (1,5 Mill. Mitglieder) ist der Deutsche Bücherbund, Stuttgart, der zur Holtzbrinck-Gruppe ge-

hört, vor der gewerkschaftseigenen

Büchergilde Gutenberg (200 000).

Im Ausland, wo Bertelsmann in 22 Ländern Buchclubs betreibt, war man 1982/83 überwiegend erfolgreich. "Ausgezeichnete Ergebnisse" erzielten Österreich (850 000 Mitglieder), Spanien (eine Million) und Frankreich sowie die meisten Clubs in Lateinamerika. Der französische Club – er hat Filialen in Belgien, der Schweiz und Kanada - ist mit 3,8 Mill Mitgliedern der größte Einzelclub der Welt.

Umsatzeinbußen, aber Gewinne gab es in den Niederlanden. Verluste in Großbritannien und Italien, Argentinien und Mexico. Während die unbefriedigende Situation in Großbritannien jedoch im nächsten Jahr wahrscheinlich "kein Thema mehr" sein werde und auch in Südamerika Optimismus statthaft" sei, mache Italien bereits drei bis vier Jahre zu lange" Verluste. Hier werde man in den nächsten zwölf Monaten entscheiden müssen, "wie es weiter-

In den USA, wo Bertelsmann in Zusammenarbeit mit dem Direktvertriebsunternehmen Scott + Feizer in der Region Chicago in einer inzwischen verlängerten Testphase den American Circle" aufgebaut hat, wird derzeit "überlegt, ob und in welchen Dimensionen das Clubgeschäft weitergeführt werden soll".

Wenn's um Geld geht - Sparkasse



#### Siemens weiter unter Druck Käuferstreik sorgt für sinkende Aktienkurse Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze Frankfurt DW. — Am Wochenbeginn kam es auf dem Aktiennarkt zu verbreitet nachgebenden Noterungen. Erst auf stark ermäßigter Basis wurde die Abwürtsbewegung gebremst. Zu einer nennenswerten Kurserholung kam es jedech nicht mehr. Austländer blieben dem deutschen Marrit fern. Die schwache Tendenz wurde mit Unbehagen bereitet weiterhin der feste Dollarkus, aber auch immer noch der Fall der Bank SMH & Standardwerte schlossen bis zu 4 CO, wo sich die Risiken höher als etwartet herausgestellt haben, so daß der Einlagensicherungsfond weitere Mittel bereitstellen muß. Den niedriger. Darüber hinaus Siemens 373,30 DM (minus \$20 DM). Dies wird die Ertragsrechnung der Banken entsprechend belasten. Deutsche-Bank-Aktien gaben um 5 DM nach. Düsseldorf: Balcke Dürr, Heinrich und Keramag verminderten um je 5 DM und Leffers um 7 DM, Neckermann 124 DM (minus 5 DM, Riebeck-Montan 275 DM (minus 5 DM), Neckermann gaben um 4 DM auf 88 DM, Riebeck-Montan 275 DM (minus 7 DM) und Chem. Hamburg: HEW wurden um 1,40 DM auf 170 DM und Flechglas 2 DM nud Rhenag 10 DM auf 310 DM. Dim und Rhenag 10 DM auf 310 DM. Bei den Versicherungen erhöhten kam 15 DM auf 183 DM mach verveins- um 10 DM auf 310 DM. Bei den Versicherungen erhöhten kam 15 DM auf 175 DM nordstern sich sum 15 DM auf 375 DM nach. DM auf 745 DM auf. 12.11. 18.11. 12.11. 18.11. 12.11. 18.11. 12.11. 18.11. 78.3 148 167 275 387 427 145 125 688 311 167,5 4777 78.5-9 \$5707 765.5-5-45 \$24542 165.25-5-4,2 485 773 10545 420.21-20-19 9519 185.5-2-3,2 11627 665.5-5-4,2 11627 665.5-5-4,2 11627 1665.5-5-4,2 402.21-20-19 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 178.01 17 Am Wochenbeginn kam es auf dem 78.8-9-8-9G 076C 77,1-0.7,5-8,8 0049 165,5-54-43 1825 165,5-54-43 1825 165,5-54-43 1825 165,5-54-5 1723 401,5-18-88 1724-5-86 1724 124,5-18-88 1725 1725,5-18-88 1727 1825,5-18-88 1727 1825,5-18-7 1727 1825,5-18-7 1727 1825,5-18-7 1727 1825,5-18-7 1727 1825,5-18-7 1727 1825,5-18-7 1727 1825,5-18-7 1727 1825,7-18-6 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 1727 173-13-4-3 173-13-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 173-3 17 1076C 43049 41825 518 1034 17251 12516 12519 5570 10737 7389 614 5266 2256 40728 10836 4778 9802 460 Selement A Selement A Selement Veril BEC Selement Veril Becket Veril Becket Selement Veril Becket Veri 130-51 259-3-6-5-6-5,2 179-5-4-9-8-7 913-91 412,5 184-1-3-4 194-5-6 224-6 37,1 366-3 112,5 112,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 151 240.5 161.5 161.5 161.5 161.5 161.5 164.2 174.2 174.2 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 17 207-3-6 227-3-5-66 323-3-60-6 323-3-60-6 323-3-60-6 129-3-7-9-1 139-306 612-11-09-10 195-36 239-3-3-8-5 317-3-68-7-3 317-3-68-7-3 317-3-68-7-3 313-3-4-5 \_ &13-10-12-12 258.5 160-9-71-1.5 169-7-5-8.5-9 570-71 371-69-73-2.5 74 1625-1,5-60,5-7 119 220-19-7-6 119 220-19-7-6,5 364-63-73-73 1165-6-55-65 35.3 113 2116 -56.8-7,4-6,6-7,1 116,3-6,5-6,3 210-09,5 34477 344-7,3-6,6-7,2 54707 116,5-6-6,5 215 210 20450 34.4-7,2-4.4-7,2 891 114,2-4.5-4.45 250 210G-10-10-10G 27533 35.5 114.7 Ungeregelt.Freiverkehr 277 413 187,3 225G 275 111G 2408 426 129.7 - 225.6 318 25.6 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 1 3008 4308 4308 4308 4508 6719,16 65326 927 275 117507 3579 4507 1543 11436 442,16 442,16 442,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443,16 443, 107 119 C 11 175 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - 455 - Intend. H. 111 Bland. d. H. 111 Bland. d. H. 111 Bland. Sth. A \*\*\*0 Supplied Ship. Bland. Ship. 355G 374G 250G 16709 3100G 300G 400B Mc. Mell, Weing, \*) Mc.user of Mexcacles 10 Mexcacles 10 Metalliges, 0 Melliges, 0 Mellige M Jote Brens D Robelmetri D Rod U. Solz 1 D Kast U. Solz 1 S Kast U. Solz A Vogit, Bwsp 8 ) VWG U 4 Wanderer 5 ) Wedog 5 ) Wedog 5 ) Webog 6 Wilchreth 6 In Wilchreth 7 In Wilchreth 7 In Wilchreth 7 In Wilchreth 6 In Wilchreth 7 In Willey 7 In Wilchreth 7 In Willey 7 In Wil | 1510 | 16400 | 171 | 171 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1 12,55G 14/18 450 14/18 450 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 Bohlb, St. 4,825 dgt, Vz. 12,9 Dotnier 10,5+1 1 Deckel AG 0 Dr. Adt. Tel. 9 Do. 25 Dr. Bonk 11 Dr. Contiffication 11 Dr. Contiffication 11 Dr. Contiffication 11 Dr. Contiffication 11 Dr. Ett. + Who. 8 Degusta 8 Degusta 8 Degusta 8 Dr. Hyp. F-8r. 104 DL. Telescon 7,7 Dr. Etsenh. "0 Oktor 55 Dot. Casellon 7,8 Dietler 5,5 Den. 8 Degusta 8 Degusta 8 Dr. Tescon 7,7 Dr. Etsenh. "0 Oktor 5,5 Dr. Tescon 7,7 Dr. Tescon 7,7 Dr. Etsenh. "0 Oktor 5,5 Dr. Tescon 7,7 Dr. Etsenh. "0 Dr. Tescon 7,7 Dr. Tescon 7, 12,154 146TB 447B 4479 576 480G 1580G 172,5 148,1 1806G 345G 31356G 31356G 31356G 31356G 31356G 361bG 7246 375 6316 374 1560G 1450 3086 415 3086 415 3086 415 1550bd 2756 134 130 410G 425b8 425b8 2258 Freiverkehr Br AG Weser "0 Hri Alborit 5 F Asko 6 H Aud Gen. "10,16 H Autoric 10 F Bod Schschl. "0 Br Blv. Rremen 5 D Bv. Grenou "0 H Sou-V. HSg. "2,56 H Behrenn 1. F. 6 B Bergmann 7 S R. Chas 5 Hri R. Feldechl "46 F Br. Monlinger 0 Hri Brothw, M. 3 Br Bress. Lager 4 Br Bress. Lager 4 Br Bress. H. Se "0 D Boboock 5M "8 B Chem. Brocks. 4 110G 710G 955 2,5 440G 205bG 328bG 328bG 328bG 329G 329G 130 130 140 255B 4400G 255B 4400G 255B 4400G 255B Solenhoter \*12 Spinge Z. \*\*47,8 Swd. Sokw. 5 Triumph Int. 7,5 dgl. Gen. 3,75 Triumph-Inv. \*10 Obert. Oters. \*10 VFS Verming. \*28 VFS Verming. \*28 VFS Verming. \*28 1550G 1520G 3346 128584 59584 3358 3358 3358 3709 808G 15801G 39618 1806G 2808 4408 111G 14.2 3.91 24.560 1.5 pal Not "6 14,17" , Financial "65 Propert Int. 21,5G "6 Due-schatttl. Duewog 5 Dresdn. Scric Dyckerh. Z 5 dgi. Vz. 5 Dywidog 8 Edelst. Wkt. \* Bichbosen-Br. Bich Verk. 18 Bichtlede, 5 Espection 5,5 38456 317 115 184,5 1407 670G 730G 1457G Vict,Feuer \*14 Watther 13,5 Wonog \*0 Wd. Mannor \* Wl. Kupter \*7 dpl. Vz. \*9 W. Zellstoff 4 18068 790G 2008 6408 1111G 480 410G 162,5 625b8 215G 2858 Ausiandszertifikate 18.11. 21.11. 21, 11. 18, 11. 18, 11. 21.11. 21.11. 21.11. 21.11. 18, 11, 18. 11. 21.11. 18, 11, 99,651 100,25 -20-0 94,25 97,75 99,96 101,50 97,56 99,5 101G 101,56 108,31 108,31 108,35 99,35 99,35 98,75 99,75 100,65 100,65 100,65 100,65 94,16 91,35 74,5 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 99,5 99,1 100,5 102,9 104,9 94,5 94,5 94,5 92,5 100,6 100,6 100,6 97,3 105,5 105,5 98,5G 98,6 100,1G 101,75 94,75 1057 101,75 99,4G 104,75 104,25 99,9G 101,4 45,25 98,5G 96,75G 100,1G 100,1G 101,75 97,4 99,4 102,251 104,75 104,75 104,25G 99,9 101,2 85,25 94,75G 94,75G 1925 77.5 91 99,35 101,7 181G 95,25G 98,2 ecup. 136,10 105,00 42,50 704,00 64,75 84,50 15,06 33,16 29,99 16,12 7,00 168,01 97,55 105G 105,25 101,6 100,9 1101 98,15 105,4 101,5G 99,75G 100,41 192,5 97,75G 109,5T 102,4 104,75 100,56 104,5 108,5G 105,4 | 5,25 dgl. 78 | 101,55 | 6 dgl. 78 | 101,56 | 6 dgl. 78 | 101,4 | 7 dgl. 79 | 7,85 dgl. 80 | 95,75 | 102,65 | 97,75 dgl. 80 | 97,75 dgl. 80 | 97,75 dgl. 82 | 102,65 | 97,75 dgl. 82 | 102,65 | 97,75 dgl. 82 | 102,65 | 97,75 dgl. 82 | 97,75 dgl. 83 | 7,5 dgl. 83 | 7,5 dgl. 83 | 7,5 dgl. 83 | 7,5 dgl. 73 | 7,5 dgl. 73 | 7,5 dgl. 73 | 7,6 dgl. 74 | 7,6 dgl. 75 | 7,75 dgl. 75 | 7,75 dgl. 75 | 7,75 dgl. 75 | 7,75 dgl. 76 | 7,75 dgl. 77 | 7,75 dgl. 77 | 7,75 dgl. 78 | 7,75 dgl. 79 | 7,75 dgl. 80 94.5 94.6 97.7 dg. 77.7 dg. 77 7,5 dgl, 83 8 Johannseburg 71 4,25 dgl, 72 10 dgl, 82 4,75 lydik 14, 72 7,25 dgl, 73 4,75 lydik 16, 72 7,75 dgl, 73 4,75 lydik 76, 76 4,75 lydik 76, 76 4,75 lydik 76 4,75 dgl, 77 4,75 dgl, 77 5,75 dgl, 77 5,75 dgl, 77 8 dgl, 73 8 dgl, 33 7 dgl, 33 Forsit sty. Founders Growth 3\* Founders Mercerl 3\* Founders Metted 3\* Goldmines Mt. Intercondension Tr. strateswise sty. Intercondension Tr. strateswise sty. Intercondension Sty. Kemper Geowth 5\* NY Venture 5\* Norominator sty. Florance Fust 3\* doj. Il 3\* Schweiberoktien sty. Siot-lens, sty. Siot-sty. Siot-sty 108,35 105,9G 1067 99,4 98 99,4 100,257 109G 145,9G 145,4 99,4 98 -2113, 100,25 100T 98 98 100.4 105.255 100.4 105.255 100.5 100.7 101.25 101.25 101.25 102.7 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 10.50 10.51 27.90 10.51 27.90 142.00 142.00 15.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.0 / dg. //2 | LSI dgl. 80 | 10 Fmr. Komm. 82 | 7 Flerisland 69 | 7 Sp dgl. 69 | 7 dgl. 72 | 8 dgl. 76 | 15 dgl. 78 | 4 dgl. 79 | 8 dgl. 78 | 10 dgl. 81 | 9,75 dgl. 82 | 7,50 dgl. 82 | 8,75 Forsmorks 78 | 8,875 dgl. 80 | 7,875 dgl. 80 | 7,875 dgl. 80 | 7,875 dgl. 80 | 8,375 Gdl. 18mm. Fm. 78 | 8,375 Gdl. 18mm. Fm. 78 | 8,375 Gdl. 18mm. Fm. 78 | 8,375 Homeywell 80 | 8,375 Homeywell 80 | 8,575 Homeywell 80 | 8,575 Homeywell 80 | 8,575 dgl. 77 | 7 Incomment 78 | 7,50 dgl. 75 | 7,50 dgl. 77 | 7 Incomment 78 | 7,50 dgl. 77 | 7 Incomment 78 | 7,50 dgl. 75 | 7,50 dgl. 75 | 7,50 dgl. 75 | 7,50 dgl. 75 | 8 lad. 86 Lyppan 78 7,50 dgl. 71 ll 4,75 dgl. 73 dgl. 73 dgl. 73 ll dgl. 73 ll dgl. 73 ll dgl. 77 ll dgl. 78 100.15 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 10 100.157 91.51 100.151 100.151 100.15 97.750 100.15 97.95 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 1 7.58 Recel Int. 75. M 7.75 Report Int. 75. M 7.75 Seath-Scanle 77 7.50 Seath-Scanle 77 7.50 Seath-Scanle 77 8.00 To The Seath 77 8.00 To The Seath 77 8.00 To The Seath 77 9.75 Seath 82 To The Seath 77 9.75 Seath 97 To Seath 97 9.75 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,75 10,64 10,65 27,75 114,75 67,25 13,44 2,77 126,00 14,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125 70,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 77 100 15 102.5 102.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 974 10024 1005 97 100,05 97 100,05 97 100,05 97,50 100,05 97,50 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 1 985 985 985 985 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10425 10 975. 100.5 100.5 976. 100 100.5 976. 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 101,25 100,25 94,75 97,96 94,15 97,15 98,15 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 2,50 CCCE 75 E,50 dgl, 74 7 dgl, 77 4,57 CNA 49 8 Calsse Nut E5 4,25 Calsse Nut 19 9,5 dgl, 82 7,75 dgl, 83 7 Cap 87 6 Chose Maxin, 78 9 Chile 80 7 Chrysler 69 7,75 Commics 71 8,50 CFP 75 4,50 dgl, 77 10,50 CFP 75 4,50 Courtousides 72 E,75 Credit Forc, 82 1,75 dgl, 83 1,75 dgl, 83 7 Betrachen 77 4,75 dgl, 79 5,25 EFP Aquilt, 78 1,75 EBP Aquilt, 78 1,75 E 101 250 101 250 19.750 19.550 19.550 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 145,50 71,25 469,73 14,64 1,73 185,50 218,60 25,67 17,50 16358 2600,00 1520,00 250,75 13,64 17,25 97,60 7/3 dayl. dayl. dayl. 7/25 dayl. dayl. dayl. dayl. 7/25 99,857 1002,25 95,25 961 100,75 100,7 100,75 100,75 97,16 97,16 97,16 97,15 97,15 97,15 97,16 97,15 97,16 97,15 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97 8, 25 degl. 85 degl. 86 degl. 87 degl. 87 77 20 degl. 77 77 25 degl. 78 deg 8,25 Wien 75 9,375 dgL 82 7 Yokobama 8 dgL 71 WRLT-Aktieninder vom 21.11.144,3 (147,5): WELT-TIME ota 21<u>.</u> 11<u>.:</u> 2535 (249) Amsterdam **Tokio** Zürich 17.11. 17.11. Madrid 18.11. 18.11. 17.11. Hirtom Wolfard Res. Hackson Boy Milning Hashy Oil Imperial Oil Imperial Oil Inford Nat. Gos Inco Inter City Gos Ind. Interprov. Pipeline Kerr Addison Moore Corp. Nortem Descore. Nortem Descore. Northern Descore 18, 11, Ausland New York 17.11. Hrom Welfar Res. Hrodeo Bay Mining Husby Oll Imported Oll Indood Not, Gos Isco Istor City Gos Lid, Interprov. Pipeline Kerr Addison Lox Minerols Mossey Farguson Moore Corp. Norunda Mines Norte Emply Res Northgote Expl. Northern Lescom. Nova Calendo Petrol Revesus Prop. Rio Algon Mines Royal Ric, of Con. Seogram Shell Canada Sherift Gordon Steel of Canada Tronscon. Ripeline Westcoast Tronscon. Revesus Tronscon. Steel Tronscon. Steel Tronscon. Revesus Prop. Rio Algon Mines Royal Ric, of Con. Seogram Shell Canada Thronscon. Ripeline Westcoast Tronscon. Reserved Tronscon. Reserved Tronscon. Reserved Tronscon. Reserved Tronscon. Mitgestit von N Singer Spery Corp. Spery Corp. Spery Corp. Stand. Oil Indians Storage Techn. Superior Oil Tendy Teledyse Teles. Corp. Teecor. Teecor. Terosco Terosco Instrum. Tosco Travellera Teons World Corp. IAI. Union Corbide Union Oil of Coll. Linited Technologi US Saed Westringhouse El. Westringhouse El. Weyer/Rockuser Whitscher Whyty 11.375 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14.325 14 24.75 44.75 44.75 34.75 34.75 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 15.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 21.11. 18, 11, 21.11. 18, 11, General Foods General Motors Gen. T. & E General Motors Gen. T. & E Getty Of Geodysordire General Gene 21.11. 18.11. 18.11. 18 îr 21, 11, 21. 11. Countries on the Countries of C Panco de Bilhas Resco Central Banco Hisp, Am, Sonco Papilar Banco de Vigalije Festis Festis Galarias Prec Hadroelectt, Esp. Banduero S. E. A. T. Sevillone de B. Telefosicie Urbis Vallabermoue Air Liquide Abstrom Atlents beghin Soy ISR Gery, Dan Consider Con Middlesse C.F. P. Ill Application United States Investigation Incomment Incomm Alpe Bank of Tokyo Dalka Sec. 765 249 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 275 1200 dgi, NA Sarit Lev Bown Bover Che Gelgy Port. Salet: Heat Salet: Salet Mövenpick in Motor Columbus Jahnol Landis Gyr Mövenpick in Motor Columbus Neste in Mövenpick in Mövenpick in Mövenpick in Mövenpick in Mövenpick Salet Salet: Salet Geschlossen 721,8 Malland 21, 11, Bostogi Brada Carthole Carthole Rot Hot Vz, Resider A General Italgos Lapett St. Mediobanco Mediobanco Mendodard Mediobanco Mondeded Monteciane Olivetti Vz. cpl. St. Presid Sp.A Rinscambe Rossambe Ross Mitgetelk von Merrill Lynch (Hbg.) London 15.76 7.00 55.36 15.50 10.70 Terente Abritist Poper Alcan Alu, 18t, of Montreal 18t, of Nove Scotia 18t, of Storia 18t, of 18,11, 17,11, 22 44 27,875 31,875 43,500 14,725 18,75 45,75 45,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21 22,50 48,25 45,455 51,37 54,65 51,57 54,65 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 index; AMP/CBS l 112,5 AND PROPERTY AND PARTY AND PARTY. 275,1 Arbed Brux. Lambert Cocleeff Ougrie Ebes Gevaert Krediblank Pétrolina Soc. Gén. d. Belg. Solina Solvay UCB 211 318 212 297 325 380 163 -151 -1140 2205 156 2375 2540 4259 5410 1549 4819 3286 3329 211 518 211 296 522 380 163 151 205 207 Cycle + Car. Cold Storage Dev. Bt. of Sing. Fracer + Meyers R. Kepong Not. Ison OCIC Sing-Darby Singapor Lind Un. Overs. Box Kop 166 2390 -4250 -4825 5300 3900 5.15 7,25 4,15 2,94 9,20 4,30 10,80 2,35 5,60 2,45 208 567 268 3785 271 154 655 1305 370 271 579 272 3205 279 158 440 1316 390 Devisenterminmarkt Bei weiterhin ruhigen Mürkten wurden die Dollar Deports am 21. November geringfügig enger gehe deit. 1 Monat 1 Monat 5 Morat 5 Mo Foster Wh Fruehout GAF Corp 191,43 Optionshandel Praktwit 21. 11: 1742 Optionen = 89 830 (45 350) Aktien, davon 256 Verkandroptionen = 12 850 Aktien, Eardaptionen: AEC 1-804 4.9. 4-704.48, 4-804.01, 4-804.01, 4-804.01, 4-895.20, 7-865.40 Stemens 1-328,05/87,73, 1-350/33, 1-380/14,40, 1-400.5, 4-350/33, 4-360/41, 4-360/32, 4-480/12, 4-480/12, 4-480/12, 4-550/53, 4-360/41, 4-370/37, 4-380/24, 4-380/20, 4-460/12, 4-426/41, 5-480/42, 4-360/42, 4-480/42, 4-480/42, 4-480/42, 4-480/42, 4-480/42, 4-480/42, 4-480/42, 4-480/42, 4-480/42, 4-480/42, 4-480/42, 4-480/42, 4-480/42, 4-180/42, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1-180/420, 1 54,77 54,31 126,31 127,11 15. 45.425 | Guthstreom Res. | 0.88 | 0.59 | Dursley cedes 7-530/30, 25, Schering 1-370/17.40, 7-339/30, VEW 4-130/4, 50, 4-130/3, Alem 1-130/4, Chrysler 4-00/3,0, 7-25/10, 90, 7-65/5, Sperry Rand 4-130/4, Philips 4-30/11, 4-33/52, 0, 7-35/11, Boyal Durch 4-130/11, 19, 4-130/8, 7-130/8, Eff 4-15/8, 90, 7-65/4, Norsk Hydro 7-139/13, Verksuftspeliener: ASG 1-55/8, 4-75/1, 30, 7-75/2, Sciencers 4-370/8,0, 4-380/15, Vehn 1-169/3,00, 4-130/20, BASF 4-170/8,0, 7-150/4,50, Bayer 4-170/5,0, 7-160/4,60, BROW 1-400/10, 14-10/2, 1-429/6, VW 1-220/8, 0, 7-160/4,60, BROW 1-400/10, 14-10/2, 1-429/6, VW 1-220/8, 0, December 55, 7-160/8,0, Confi Gunnet 4-139/13,0, December 58/11, 1-10/2, 1-170/6, 1-190/16, 4-170/8,10, 7-170/5,0, December 58/11, 1-170/1, 1-190/16, 4-170/8,10, 7-170/5,0, December 58/11, 1-170/1, 1-190/16, 4-170/8,10, 7-170/5,0, December 58/11, 1-170/8,10, 1-190/16, 4-170/8,10, 7-170/5,0, December 58/11, 1-180/6, 4-170/8,10, 1-170/1, EBF 1-230/16,0, Dalmiler 1-600/8,10, 1-670/11, Bayer. Hypo 7-280/12, BRF 1-280/14,0, Dalmiler 1-600/8,10, 1-670/11, BBF 1-280/8, Rocciner 1-406/4,0, 4-40/4,0, 7-40/0, Chrysler 7-70/5,30, 7-75/7,20, Littern 1-170/3,05, Philips 4-40/3,00, Norsk Hydro 1-180/8, -(1. Zabi Verfallsmonat (jewells dec 16), 2. Zabi Baskeprets, 1. Zabi Optionspreis). Euro-Celdmark 1-281/20 Goldmünzen Devisen und Sorten Erstmals in diesem Monat wurde der Dollar mit 2,7033 über der Marke von 2,70 amtlich notiert, wobei die Bundesbank am 21. 11. einen Verkauf von 16,95 Mül. Dollar tätigte. Seinen höchsten Punkt verzeichnete der Dollar im Freiverkehr zu Beginn des Handels als bis 2,7085 bezahlt wurde. Bei ruhigem Geschäft verhielt man sich später abwartend zumal die neueste Geldmengenentwicklung für Mi von 2,2 Mrd. im Rahmen des vertretbaren geblieben waren. Von den großen Währungen notierte das Britische Pfund mit 3,968 2 Pfg. leichter, der Schweizer Franken mit 123,84 10 Pfg fester und der Japanische Yen 20g kräftig um 50 Punkte auf den neuen absoluten Höchststand von 1,1485 an. Dollar in: Amsterdam 3,0290; Brüssel 54,79; Paris 8,2270; Mailand 1637,00; Wien 19,0300; Zürich 2,1829; Pfund/Dollar 1,4678. Devisen In Frankfurt wurden am 21. Nove Goldminzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmitt 21. LL 83. Deports am 21. November geringfügig enger gehandelt. 1 Monat 3 Monate 5 Monate Dollar/DM 0,8849,78 2,8842,63 3,1544,83 Prond/Dollar 0,9840,78 2,8842,63 3,1544,83 Prond/Dollar 0,9840,79 2,2842,28 0,520,56 Prond/DM 1,704,30 3,7072,30 6,994,20 FF/DM 25/9 65/48 130/114 Geldimarkitsitze im Handel unter Banking am 21, 11Tagesgeld 5,50-5,55 Prozent; Monatageld 5,70-5,85 Prozent; Dreimonatageld 6,25-6,40 Prozent Privatdiskestalitas am 21, 11, 70 Ms 20 Tage 3,55 C/3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G/3,40 B Prozent; Diskustants der Bundesbunk am 21, 11, 4 Prozent; Lombardsatz 3,5 Prozent, Bundesschatzbrieße (Zinibair vom 1, Septimber 1953 an) Zinstaffel in Prozent Shrifts, in Kleinopart Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Heilts danerk Ausgabe 1923/13 (Typ 3,18,508,50) - 2,96(5,1) 8,00 (7,11) - 5,50 (7,42) - 8,50 (7,50) - 16,50 (7,50) - 2,96(6,1) 8,00 (7,11) - 6,50 (7,60) - 8,90 (8,24) - 8,90 (7,10) - 2,96 (7,96) - 19,90 (8,00) - 19,90 (8,24) - 8,90 (7,10) - 2,96 (7,96) - 19,90 (8,00) - 19,90 (8,34) - 3,90 (7,10) - 2,96 (7,10) - 19,90 (8,00) - 19,90 (8,34) - 3,90 (7,10) - 2,96 (7,10) - 19,90 (8,00) - 10,90 (8,34) - 3,90 (7,10) - 2,96 (7,10) - 19,90 (8,00) - 19,90 (8,34) - 3,90 (7,10) - 2,96 (7,10) - 1,90 (8,00) - 1,90 (8,34) - 3,90 (7,10) - 3,90 (7,10) - 2,90 (8,00) - 1,90 (8,34) - 3,90 (7,10) - 3,90 (7,10) - 2,90 (8,00) - 1,90 (8,34) - 3,90 (7,10) - 3,90 (7,10) - 2,90 (8,00) - 1,90 (8,34) - 3,90 (7,10) - 3,90 (7,10) - 2,90 (8,00) - 1,90 (8,34) - 3,90 (7,10) - 3,90 (7,10) - 2,90 (8,00) - 1,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (7,10) - 3,90 (7,10) - 2,90 (8,00) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 (8,34) - 3,90 ( | Tell | Second | Sec Anismat 1390,00 1122,00 430,00 229,00 182,00 244,00 229,00 1030,00 1030,00 1038,00 Verlusui 1658,69 1233,38 581,40 289,56 224,84 305,52 262,72 1214,10 1257,42 20 US-Dollar 10 US-Dollar(Indian)\*\* 5 US-Dollar(Liberty) lf Sovereign alt 1f Sovereign Elizabeth II U beigische Franken Krüger Rand, neu 249,00 195,00 187,00 950,00 189,00 98,00 435,00 Anßer Kurz Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Hächstkurse im Handel un ken am 21. 11.; Redaktionsschin? 14.30 Uhr: US-\$ DM 1 Monat 9%-9% 5%-5% 3 Monate 9%-10 6 -5% 6 Monate 10 --10% 6 -5% Mittgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie cière Luxembourg. Luxembourg. 315,78 250,80 237,12 1146,84 238,26 129,96 536,94 139,08

مكدا ميد لاصل

Ostmarktons am 21. 11. (je 105 Mark Ost) – Berlin Ankaul 20,00; Verkaul 23,00 DM West; Prankfurt Ankaul 18,50; Verkaul 21,50 DM West.

str 34-3½ 4%-4½ 4%-4½ Finan-

15 **Wandelanleihen** 6 Konkshirolog Phe. 6 Volkshirolog Phe. 6 Vol. 62, 82 374 Konztuer 78 774 Konzt Inc. 70 375 Manuful F 78 8 Milosofa 77 4 dgl. 73 614 Milosofa 77 4 dgl. 73 614 Milosofa 77 6 dgl. 81 2536 3726 2106 2106 556 1126 1786 85,756 1376 139,756 134 85,85 146 147,756 265 39,556 265 101,55 267 36,45 7/86 33,5 569 53,7 7/80 10,05 250 50,45 7/80 50,45 7/80 10,05 3/81 10,05 3/81 10,05 3/81 11,21,5 99.51 99.82 99.751 996 964.56 1006 964.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 1006 965.56 99.57 98.1 98.2 99.75 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 | Alal. 50" | 448 | 100.5 |
| Ship. Short 76 | 1.84 | 100.5 |
| Ship. Ship. 76 | 1.84 | 100.5 |
| Ship. 76 | 1.85 | 100.5 |
| Ship. 77 | 1.85 | 100.5 |
| Ship. 77 | 1.85 | 100.5 |
| Ship. 77 | 1.85 | 100.5 |
| Ship. 78 | 1.85 | 100.5 |
| Ship. 80 | 78 | 1.85 | 100.5 |
| Ship. 80 | 494. AKZD 89 335- AB Mppon 79 335- Asmi Opt. 78 484. Camp. Inc. 77 335- Daiel Inc. 80 435- Tales Lim. 78 540. 179 534. Hoogovets 88 335- Imazija (5: 78 345. Houses Co. 78 4 Konsai El. 79 6 Koruztas 76 100,5 99,8 100,35 100,35 100,35 101,5 99,5 101,5 101,5 100,9 100,9 101,6 98,45 199,45 958 99,5 129,56 4146 2760 1226 6456 4316 696 1066 100,25 100,1 866 83.5 134 4156 2796 122 8406 4286 886 100,35 1006 1576 51/2 PME 59 6 dgl. 63 6 dgl. 65 7% 6gl. 71 7 dgl. 72 6 Rh.-M.-Don. 61/2 dgl. 68 1176 86,758 777 102,258 109,256 100,256 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,566 89,750 100,566 90,256 100,566 90,256 100,566 90,256 100,566 90,256 100,566 90,256 90,256 1186 786 38,166 38,26 105,656 38,36 38,36 38,36 94,556 107,36 107,36 107,36 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38,56 38 Ausländische Aktien 8 Schlessen 71 5 STEAG 50 7% Tayssen 71 8 dgl. 72 7% dgl. 77 D General Nations
D Gen., Stropping
M Getty Oil
D Gestart
F Goodywur
H Grace
D GNN
F Gulf 47.36 47.36 35.63 1402 37.63 37.64 22.55 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 37.63 3 5 Vebs 50 8 VEW 71 6% dgl. 77 7 VW 72 H 6 Hyp. Libys, Pf 98 694 601, Pf 38 694 601, Pf 38 9 691, 100 125 8 9 691, 100 125 8 601, W 125 9 691, W 125 9 694, W 125 9 694, W 125 9 694, W 125 9 6 601, Pf 40 100 804 601, W 125 9 7 601, Pf 10 100 100 81 601, W 125 9 8 601, W 125 100 801, W Optionsscheine 11 BASF Over Zee 82
7% Bayer Fin. 79
101% Bayer Fin. 82
7% B45 Re. let. 83
5% CDa-Gelgy 75
3% Commarchi, 78
7 Commit, Int. Luc. 83
4% D2, St. Comp. 77
3% D. Bt. Comp. 77
3% D. Bt. Comp. 77
3% D. Bt. Comp. 83
10 Hoselst 75
6% dg. 17
8 Hoselst 75
6% dg. 17
8 Hoselst 75
7% Sternors 83
148-04 S2
7% Sternors 83
6% Wells F. 72 Fig. 19, 1946 6 dgl. Pt 16 6 bg. Rt 19 7 dgl. Pt 19 7 dgl. Pt 20 84 Westlings. Pt 5 94 dgl. PS 32 94 dgl. RS 324 8 Wal. Hyso. Pt 34 7 dgl. RS 32 8 Wal. Pt 30 8 Wal. Pt 30 8 Wal. Pt 30 8 Wal. Pt 30 9 W 2/92 108,15 6/92 102,4 10/92 101,15 2/93 /96,4 6/93 100,96 F Arted
F Aguel Charm,
M All, Richfield
H Adjus Copper
M Artes Copper
M Artes Copper
M Artes
D Select Int.
F Ball Chands
F Space Cantar
F Space Village, Part
Banco de Samonia
Banco de Samonia
Banco de Samonia
Banco de Samonia 119,56 753 896 85,56 85,56 96,56 96,56 96,100,256 Länder – Städte F 15M | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 334,9 22,3 32,2 78,8 36 114,1 7,36 72,56 9,16 86 96.1 92 99.9 86 99.756 87 98.756 85 1885 84 100.256 88 338 90 102.16 90 102.16 93 94.5 80.56 779.56 84.56 84.56 84.56 84.56 85.76 86.10 85.76 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100 183,56 179,56 80,6 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 100,2 101,5 104,5 104,5 104,5 104,5 100,6 100,1 100,5 100,5 F BENEF THE LEA.

D Bustice Foots

B But Canda

F Book & Declar

F Book & 2.46 6.5 5.5 6.12 5.7 113.6 6.5 5.2 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 83,5 89,5 1016 102,96 97,56 106,756 110,756 1,35 0,858 113 6,7 1496 76 3,26 83T 172 686 43,3 117,56 115,56 7856 856 856 9056 100,256 100,56 102,56 1025 1025 D Laterge D Litton ted. F Lore Ster D LTV 87 100,56 87 100,756 85 101,56 85 101,56 82 94,2 92 94,6 92 107,66 92 54,6 86 100,56 87 88,856 87 100,5 87 98,86 97 100,5 97 100,5 97 100,5 97 100,5 97 100,5 97 100,5 97 100,5 97 100,5 97 100,5 97 100,5 97 100,5 97 100,5 106 18.1 17.2 116.9 123.5 73.6 94.5 86.5 101.8 19.2 13.76 12.0 13.75 101,56 94,96 99,26 107,86 956 Mr M.J.M. Hold.
F thingset Marchi
D Manuschi
F historistic E.
Mt McDonati's
M Marril Lyoch
F McDonati D. 17,2 -,16 6,81 19,81 1966 99,5 115,56 736 99,856 103,268 102,68 102,68 102,68 91,46 91,46 99,36 103,16 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 108,56 115,58 99,956 103,25 100,86 107,795 98,46 99,3 155,86 100,26 95,76 102,6 107,78 102,6 107,78 102,6 107,78 102,6 107,78 102,6 107,78 102,6 107,78 102,6 107,78 102,6 107,78 107,78 107,78 107,78 746 BHF Bt. lea. 83 m0
746 GH S3 c0
344 Countle. leat.
78 m0 DM
374 GF OT Bt.
77 m0 St.
77 m0 DM
646 dQl. 73 o0 BM 1006 99.36 966 965,756 97.56 98.56 98.756 99.1 100,256 95,25 96,756 97.56 97.56 97.56 8 Hessen 71 8% dgl, 78 F Daipi F Dart & Kraft M De Beess Cons. F Deast Comp. F Diary. Shararack M Digital Equipm. M Dianty Prod. F Tales Kees,
M Tandy
F Taye Yuden
F Tayes Yuden
F Tayes Yuden
F Tayes Co.
D Tournon-CSF
D Thom End
F Toleys BL,
D Toleys Pac
F Toleys Sanyo BL
T Toleys Tay
D Tourny
D Tourny
D Tourny
T TRUD Kammond
F TRUD 7,16 178 20,2 996 63 192,3 133 idissi & Co. Mitsel Engle. Mitsel O. S. K. idissusi E. 140,3 24T 15,4 5340 528 4,556 ladustrieanleiben 111,56 195,56 83,756 83,256 77,56 88,756 1006 101,756 99.56 94.25 98.5 11006 11006 99.56 11006 99.56 181.51 181.65 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 6% dgl. ISS 228
F 5 CD. Phadder, PI 82
Sh dgl., PT 93
6 dgl., PT 93
8 B DL.PLWII, Bd. 482
87 GDL. Schimbe. PI 46
5% dgl., PT 63
6% dgl., PT 65
6% dgl., PT 65
6% dgl., PT 76
6% Dgl., PT 76
6% Dgl., PT 77
6 dgl., PT 72
8% dgl., PT 77
5% dgl., PT 42
8% dgl., PT 47
5% dgl., PT 47
5% dgl., PT 47
5% dgl., PT 47
5% dgl., PT 53
6 dgl., PT 33
6% dgl., PT 33
6% dgl., PT 33 0 Ret St. D dgl. Vz. F Finsider D Fisces 816 876 996 99,76 103,16 107,76 94,856 98,859 102,158

# DER ERLINER.

Dienstag, 22. November 1983 - Nr. 272 - DIE WELT

szerting

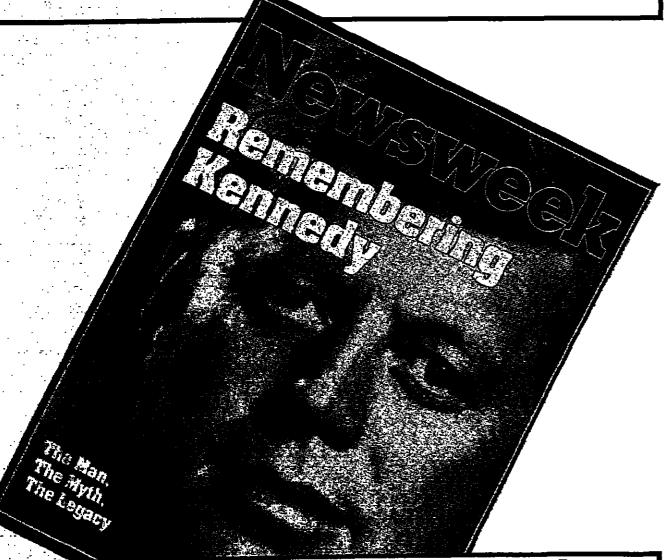

Outside views. Inside information.

# **Wir haben etwas** gegen Ihre hohen Außenstände: Factoring. Bremsen Sie Ihre Umsatzentwicklung nicht durch mangelnde Liquidität. Lassen Sie Ihre Außenstände und Raiffeisenbanken sowie ihrer regionalen Zentralbanken. Snrachen Sie mit und

tät. Lassen Sie Ihre Außenstände zu Bankguthaben werden - ohne Einschränkung der übrigen Kreditlinien, ohne Verkürzung der gewähr-

ten Zahlungsziele. Factoring mit Delkredereschutz: Liquidităt und Sicherheit für mittelständische Unternehmen von einem der ältesten und größten Factoring-Institute der Bundesrepublik. Hinter uns steht die DG BANK Deutsche Genossenschaftsbank, das Spitzeninstitut der Volksbanken

Sprechen Sie mit uns - damit wir in Abstimmung mit Ihrer Hausbank für Sie ein individuelles Angebot ausarbeiten können.

DG DISKONTBANK AG Kaiser-Friedrich-Str.7, 6500 Mainz 1 Tel. (06131)\*2040, Telex 4187754

im Verbund der Volksbanken/Raiffeisenbanken und ihrer regionalen Zentralbanken.



**Wir finanzieren Umsatz** 

Warenpreise – Termine Abschläge in allen Sichten verzeichneten am Freitag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Comex. Gut behauptet ging dagegen Kupfer aus dem Markt. Während Kaffee durchweg höher bewertet wurde, notierte Kakao schwächer.

| Getreide und Ge                                  | etreide pro         | dukte   | Kakno<br>New York (S/t)                                 | 18, 11.       | 17. 11.       | Ent            |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Weizen Chicago (c/bush)                          | 18, 11,             | 17. 11. | Dez                                                     | 2115          | 2130          |                |
| U6Z                                              | 336 75              | 339.50  | Mary                                                    | . 2130        | 2153          | 1              |
| Marz                                             | 352 02              | 35.25   | Теппиналит. Ма                                          |               | 2172          | li             |
| Mai                                              | 355.00              | 357.25  | Unisatz                                                 | 1632          | 5050          | ıĕ             |
|                                                  |                     |         | Zaciny                                                  |               |               | 1 ~            |
| Weizers Winnipeg (cen. \$/t)<br>Wheat Board cir. |                     |         | Hew York (crits)                                        |               |               | Sa             |
|                                                  | 18. 11.             | 17. 11. | Kontraid Nr. 11 Jan.                                    | B.85          | 8.85          | id             |
| St. Lawrence 1 Chil                              | 235,95              | 236,90  | Mic                                                     | 9.32          | 930           | l i            |
| Acaber During                                    | 261,25              | 251,95  | Maria and an and an | 9.62<br>9.62  | 9.73          | l iii          |
| Rooman Winnipeo (can. \$41)                      |                     |         | 15                                                      |               | 10.06         | N.             |
| Dez.                                             | 151.60              | 151.60  |                                                         |               | 10.25         | يدا            |
| Mary                                             | 157.40              | 147.40  | Sept                                                    | 7 595         | 14 302        | A              |
| Mag                                              | 197 <sub>1</sub> 49 |         | A1947                                                   | 1 989         | 14 346        | Se             |
| <b>ka</b> i                                      | 160.20              | 159,90  | isa-Prais tob karibi-                                   | 18, 11,       | 17, 11,       | l <sup>~</sup> |
| Hafer Winnipeg (car. \$/t)                       |                     |         | sctre H2fen (US-c/fb)                                   | 7.73          | werkii).      | l and          |
| Dez.                                             | 124.40              | 124.60  |                                                         | -,            |               | l n            |
| Marz                                             | 125.60              | 125.60  | Kattee                                                  |               |               | l jū           |
| Maj                                              | 124.90              | 124.50  | London (S/t) Robesta-                                   | 18, 11.       | 17. 11.       | 1 "            |
|                                                  | 124,00              | 127,30  | Kontrakt Nov                                            | 1892-1895     | 1896-1899     | Se             |
| Hater Chicago (c/bustr)                          | 18. 11.             | 17. 11. | , <u>1</u> 20                                           | 1903-1904     | 1910-1912     | lä             |
| . Dez                                            | 179,50              | 177,75  | 1627                                                    | 1862-1883     | 1861-1862     | ĭ              |
| , <b>V</b> Erz                                   | 185.50              | 186.25  | Urasatz                                                 | 2396          | 3485          | lã             |
| May                                              | 188.75              | 190,25  |                                                         |               |               | ۱,             |
| Mais Chicago (c/bush)                            |                     | -       | Kalag                                                   |               |               | 1 "            |
| were cucado (consul                              | 345.25              | 351.75  | London (£rt)<br>Terminisortraid Dez                     | 1550-1552     | 1533-1535     | Tal            |
| Dez.                                             | 340,23              | 350.50  | Marz                                                    | 1553-1555     | 1535-1536     | i ik           |
| Marz                                             | 344.75              | 349.75  | Mai                                                     | 1553-1554     | 1541-1542     | ا              |
|                                                  | 344,73              | 345,73  | Ucesatz                                                 | 2925          | 4786          | l te           |
| ,Sessie Winnipeg (can. S/t)                      | 18. 11.             | 17. 11. | VIASOLE                                                 | هج ا          | ~.00          | ) ti           |
| . Oez.                                           | 129,60              | 130,70  | Zucker                                                  |               |               | l ye           |
| , Marz                                           | 133.00              | 134,50  | London (£/t)                                            |               |               | 1.             |
| Mai                                              | 134.00              | 135,90  | Rohzucker Dez                                           | 149,25-150,00 | 137,00-143,00 | Set            |
|                                                  |                     |         | Marz                                                    |               | -             | ļĢ             |
|                                                  |                     |         | Mai                                                     |               |               | D.             |
| Genußmittel                                      |                     | İ       | Umsatz                                                  | 4198          | 4019          | 6              |
| acuapiiiinei                                     |                     |         | Pletter                                                 |               |               | Ap             |
| Kalien                                           |                     | i       | Singapur (Straits-                                      | 18, 11,       | 17, 11        | يو ا           |
| · New York (c/th)                                | 18. 11.             | 37, 11, | SingS/100 ig)                                           | 10. 11.       | 11. 11        | G              |
| · Dez.                                           | 148.75              | 146.60  | schw. Sarawak spez.                                     | 355.00        | 345.00        | ı ş            |
|                                                  |                     |         |                                                         |               |               |                |

| Grangensaft           |                |             | Historia              |                  |          |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------|----------|
| New York (c/b)        | 18. 11.        | 17. 11.     | Cheega (cTc)          | 18. 11.          | 17.      |
| Jan                   | 123.00         | 123.00      | Ochsen entit, schwere |                  |          |
| M17                   | 121.40         | 121,50      | River Horthern        | 54,00            | 5        |
| Maj                   |                | 120,50      | Kute eath, schwerz    |                  |          |
| Jul                   |                | 119.80      | Reser Northern        | 54.00            | 5        |
| Seat                  |                | 119,00      | Soiabobnes            |                  |          |
| Umsatz                |                | 350         |                       |                  |          |
| U143612               | 200            | -           | Caesgo (chush)        | 757 MA           | -        |
| i                     |                |             | Nov                   | 784,00           | 79<br>80 |
| Ole, Fette, T         | ierprodukte    |             | <u> </u>              | 781,00           | 82<br>82 |
| Enlació               |                |             | Mark                  | 800,00           | - 54     |
|                       | 18, 11,        | 17, 11,     | Mai                   | 810,00           | 83       |
| New York (c/fb)       | 44.00          | 47,00       | , juli                | 909,00           |          |
| Sädstaaten fob Werk.  | 44,00          | ₩,₩         | Aug                   | 787,00           | 30       |
| Malehi                |                |             | Sept                  | 730,00           | 74       |
| New York (c/fb)       |                |             | Solumebrot            |                  |          |
| US-Minnhosistas       |                |             | Chicago (S/sht)       |                  |          |
| ten fob Werk          | 27,00          | 27,50       | Dez                   | 221.50           | 97       |
|                       |                |             | 120                   | 223.50           | 22       |
| Saladi                |                |             |                       | 224.50           | 2        |
| Chicago (c/lb) Dez    | 25.90          | 25,25       | Marz                  | 225.00           | 2        |
| lan.                  | 26.20          | 25.45       | 14a                   | 224.00<br>224.00 | 23       |
| Marz                  | 25.83          | 26,85       | ∫ ₩                   |                  | 22       |
| Mgi                   |                | 27.05       | Acg                   | 220,00<br>210.00 | 21       |
| Jul                   |                | 27.50       | Sept                  | 210,00           | 21       |
| Asq.                  |                | 26,90       | Lalessat              |                  |          |
| Sept.                 |                | 25.50       | Wignip. (can. S/t)    | 18, 11,          | 17.      |
| V4L                   | 12,00          | وي بي       | Dez                   | 354,80           | 35       |
| Assessables at 15     |                |             | Neg.                  | 367.70           | 36       |
| New York (c/lb)       |                |             | Mal                   | 375.20           | 37       |
| Mississippi-Tal       | 27,50          | 28,00       | 1                     | سرداد            | -        |
| mental de la milita   | 24,000         | ₩, <b>₩</b> | Kolmetil              |                  |          |
| Schools               |                |             | New York (c/fb)       | 18, 11.          | 17,      |
| Chicago (cfb)         |                |             | Westleiste fob Werk   | 39,50            | 3        |
| loco lose             | 19,75          | 19.75       | Erdundal              |                  |          |
| Choise white hor      |                | 12,13       | Rosterdam (S/E)       | 21, 11,          | 18.      |
| 4% tr. F              | 18.00          | 15.00       | jegi. Hent. cd        | 930.00           | 93       |
|                       |                | 10,00       | 1                     | ,                |          |
| Tata                  |                |             | Cetable               |                  |          |
| New York (c/lb)       |                |             | Rotzentam (\$/t)      | F1 F 80          | -        |
| top white             | 17,25          | 17,25       | jegi. Herk. ex Tank   | 515,00           | 51       |
| 'accy                 |                | 16.75       | Palpači               |                  |          |
| blekchildig           | 16,50          | 16,50       | Rotterdam (\$/igt)    |                  |          |
| yellow max.10% fr. F. | 15,00          | 15,00       | Surrecting cell       | 675,00           | 57       |
| II                    |                |             | Soisti                |                  |          |
| Schweine              |                |             | Rotterd, Raff/100 kg) |                  |          |
| Chicago (c/lb)        |                |             | roth Nederl, fob Werk | 189.60           | 190      |
| 0ez                   | 42,10          | 41,55       |                       | 100,144          | 136      |
| Febr                  | 48,25          | 46,00       | Kokosti               |                  |          |
| April                 | 45,55          | 45,15       | Rosserdam (S/lgs)     |                  |          |
| Schweinsblische       |                |             | Philippines of        | 900,000          | 90       |
| Chicago (c/fb)        |                |             | Lelassat              |                  |          |
| Febr                  | 58.80          | 58.65       | Rotteniam (\$A)       |                  |          |
| 100E                  | 38,00<br>58,25 |             | 14 1 14 14 14         |                  |          |
| ng/4                  | 38,23          | 59,10       | Date of the last      |                  | -        |

| . H.                             | Wolle, Fase                                                                      | m, Kauts                                                         | huk                                                                   | Keets<br>Neb                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 55.00                            | New York (c/b)                                                                   | 18. 11.                                                          | 17. 11.                                                               | 164.1<br>Daz.                                          |
| 54,90<br>90,00                   | Racitate fir. 2<br>Dez                                                           | 82,50<br>82,50                                                   | 73,70<br>81,25<br>82,75<br>82,75<br>76,75                             | Nr. 2<br>Nr. 3<br>Nr. 4<br>Tend                        |
| 05,00<br>22,00<br>34,00<br>25,00 | Contachet Hew York<br>(Clb): Hinderone's                                         | 74,9C                                                            | 75,00                                                                 | July 1<br>BAVD<br>BYC<br>BTC                           |
| 07,00<br>42,00                   | loco RSS~1:<br>Wolle                                                             | 58,75                                                            | 58,75                                                                 | m                                                      |
| 31,00<br>32,50<br>34,00<br>32,00 | Lood. (Nees), etg) Kreuzz, Nr. 2: Dez                                            | 408,412<br>412-415                                               | 17, 11,<br>405-413<br>406-411<br>412-416<br>108                       | Erlä<br>Venge<br>- 0,4                                 |
| 32,50<br>24,00<br>14,00          | Wolle<br>Routaix (F/ig)<br>Kammine                                               | 18 11                                                            | 17. 11.<br>45,00                                                      | Wes<br>(DM:                                            |
| . 11.<br>54.50<br>67.50<br>75,00 | Dez                                                                              | 46,80<br>47,30<br>47,50<br>6                                     | 46,53                                                                 | Zinic<br>Select<br>Zinic<br>Select<br>Select<br>Select |
| , 11.<br>9,75                    | Wolle Sydney<br>(2007, Chg)<br>Menno-Schweibwolle                                |                                                                  |                                                                       | Produ<br>Belaz                                         |
| . 11.<br>30,00                   | Standardtype Dez                                                                 | 18, 11,<br>545,70-546,00<br>554,00-556,00<br>582,50-583,50<br>75 | 17, 11,<br>\$48,00-647,00<br>\$55,50-867,00<br>\$83,00-883,00<br>1\$1 | NE-<br>(OM )<br>Beltin                                 |
| 5,00<br>5,00                     | Singi London (S/I)<br>cit aur. Haupthälen<br>East African 3 long<br>undergraded: | 18, 11,<br>670,00<br>640,00                                      | 17. 11.<br>670,00<br>640,00                                           | (DEL-<br>Blad in<br>Alama<br>For La                    |
| 0,00                             | Seide Yoloh. (Y/kg) AAA, ab Lager Nov                                            | 18. 11.<br>13 798<br>13 795                                      |                                                                       | Regard<br>Votzk<br>*Adi da<br>stan Ka                  |
| 70,00                            | Kaetschek<br>London (p/lg)<br>Nr. 1 RSS loco<br>Dez                              | 18. 11.<br>80,75-81,75<br>81,40-81,50                            | 17. 11.<br>80,00-81,50<br>80,50-81,00                                 | Mes<br>ses se<br>arbeit                                |

| 7. 11.                                    | \$4r. 1 RSS (book: .,<br>Dez                                                  | 256,50-253,50<br>261,25-252,00<br>265,50-268,00 | 258,50-259,50<br>261,00-262,00<br>265,25-265,50 | 30                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 79,70<br>81,25<br>82,55<br>82,75<br>76,75 | lan.<br>Rr. 2 RSS Dez<br>Rr. 3 RSS Dez<br>Rr. 4 RSS Dez<br>Tendenz. rufog     | 256,50-257,50<br>253,00-254,00                  | 254,50-257,50<br>253,00-254,00<br>246,50-247,50 | De                           |
| 75,00<br>58.75                            | Julia Lundon (£figz)<br>BHC<br>BHC<br>BTC                                     | 18. 11.<br>480,00<br>470,00<br>475,00           |                                                 |                              |
| •                                         |                                                                               | -10,00                                          |                                                 | 5t<br>Ed                     |
| 7. 11.<br>9-413<br>6-411<br>2-416<br>208  | Erläuterunge<br>Mengen-Angaber: 1 troy<br>= 0,4536 kg; 1 R. – 75              | osnos (Feinumas)                                | = 31,1035 g, 1lb                                | Plat<br>Sold<br>Ball<br>Rich |
| 7. 11,                                    | Westdeatsche<br>(OM je 100 kg)                                                | Metalino                                        | tierungen                                       | Char<br>Dep<br>Par           |
| 45,00<br>45,50<br>47,30<br>47,40          | Stet: Basis London<br>laufeod. Monat<br>deletoig. Monat<br>Zinic Basis London | 27, 11,<br>108,12-108,22<br>111,90-112,00       |                                                 |                              |
| 9000                                      | drittleig. Monat<br>ProduzPrais                                               | 257,19                                          | 237,70-237,90<br>243,20-243,30<br>256,17        |                              |
| , 11.<br>47.00                            | NE-Metaile                                                                    | 3896-3844                                       | 3814-3852                                       | na<br>Int                    |
| 87,00<br>83,00<br>151                     | (DM je 100 kg)<br>Bekkrolytkopier<br>fir i eksaria                            | <b>Ž</b> 1, 11,                                 |                                                 | 10.1<br>10.1<br>15.1         |
| . 11.<br>70,00<br>40,00                   | (DEL-Notiz)*)                                                                 | 115,75-116,75                                   | 116,50-117,50                                   | Zini<br>Pad<br>miss          |
| . 11.<br>3 789<br>3 801                   | Pendberren                                                                    | 439.50                                          | 438.50                                          | 3 M<br>5 M<br>5 M<br>5 M     |
| . 11.<br>81.50<br>81.00                   | Messingnotie                                                                  | 21, 11,                                         | 18. 11.<br>352-364                              | Lon<br>tr. h                 |
| 81,50<br>80,80                            | MS 58, 2. Ver-<br>arbeltongestufe<br>MS 63                                    | 399-402<br>395-399                              | 399-402<br>394-398                              | E.H                          |
| nisc                                      | he Landsch                                                                    | aft in Ki                                       | iel                                             |                              |

| sb Werk prompt<br>(Ring, Ag)                      | . 11. 11.<br>30,31       | 17. 11.<br>30,28        | Product Productor Jis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsche Alu-                                     | Gußlenien                | INGER                   | Paledius<br>fr. Nadings 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (DM je 100 tm)                                    | 21, 11.                  | 12. TL.                 | Produz Prais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (ag. 225                                          | 405-413                  | 400-415                 | Sitter (offeinerm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leg. 225                                          | 407-415                  | 403-415                 | 100 mainimana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lag. 231                                          | 407-445<br>447-455       | 40-65<br>40-65          | DE MANAGEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Preise versteben sich !                       |                          |                         | 1007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 t feet Work                                     |                          |                         | Martingaren andreiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Edelmetalle                                       | 21. 11.                  | . W. 11.                | Sigh, parameters of the Committee of the |
| Platin (DM je g)                                  | 35.35                    | 35,70                   | United and the same of the sam |
| Sold (DM je lig Feingold)                         |                          | •                       | Name Washington                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benian-Vidor,                                     | 33 000                   | 27 000                  | New Yorker Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Richnehmenr                                       | 32 250                   | 32 250                  | Hapter (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Self (Dil je lig Feingeld)<br>(Besis Lond, Folog) |                          |                         | DEL bysomethouses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Degress-Vidor                                     | 32 950                   | 32 990                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PLCHETTOF                                         | 31 990                   | 32 000                  | The same of the sa |
| WEADOW                                            | 34 580                   | 34 620                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seid (Frankfester Börsen-<br>less) (Did je lg)    | 22 655                   | 32 Mg                   | Set mantinements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25200.<br>1812) (1914 la 16)                      | 25.00                    |                         | United Street, |
| (Chi le la Feinelber)                             | •                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (See Lood, Fideg)                                 | 741.20                   | 758,80                  | Londoner Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Degrassa-Vidyr<br>Ribdoshoveor                    | 715,36                   | 737 70                  | Alexandrian (CA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Action                                            | 774,10                   | 792,50                  | Kanar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Internationale                                    | Edelmete                 | ماا                     | 3 Montanian 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Highiathanaic<br>Self (US-S/Simus)                | Engiktera:               |                         | Biol (CI) Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tungos<br>frances                                 | 21, 11,                  | 18.11,                  | 3 Manufe 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.30                                             | 374,75                   | 378,25                  | Highergrade (ER) mittage Kesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15.00                                             | 374,25<br>3,50-374,00 57 | - 375,25<br>8,80-377,30 | minin films 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Paris (F71-lea-Barrae)                            | •                        |                         | abanda Kassa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| THE RESERVE THE PROPERTY OF                       | 96 800                   | <b>96 000</b>           | 3 Month                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Silber (p/felousze)<br>London Kasse               | 571.15                   | 582,50                  | (intro-denomic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 Monda                                           | 583.75                   | 594.70                  | (fupler-Shandard) Rasse 922 3 Monate 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 Mosaie                                          | 597,10                   | 601.30<br>601.30        | 71-dr (#1) Erect :50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 Monate<br>Platin (£-Reinum)                    | 624,00                   | 454,00                  | 3 Mineste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Landoù                                            | 18, 77.                  | 17, 11.                 | 3 Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fr. Markt                                         | 250,55                   | 258,10                  | S House                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Palladina (£-feiturz)                             | •                        |                         | \$ft.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| London<br>f. Handerpr                             | 98,86                    | 98.25                   | Welfare Ez.<br>(\$7-8m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   |                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   |                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doute                                             | che                      | Hypo                    | thekenban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   |                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ) Frank                                           | durt-B                   | reme                    | Aldiengessiisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Zinn-Preis Penang

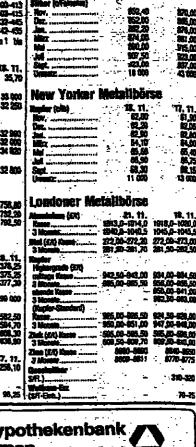





Man gibt sich cool und distanziert, fordert aber eine humanere Gesellschaft. Die brauchen wir wirklich. Gehen wir aufeinander zu, so oft es möglich ist.

> Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.



Das Poster dieses Anzeigenmotives im Format DIN A 2 und die Schrift "Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen" senden wir Ihnen auf Wunsch geme zu. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn 1



|               | - Deni       | Hilliniacinnis –          |                           |
|---------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Gemäß den A   | nleihebeding | gungen werden             |                           |
| zum 02, 01, 8 | 4            |                           |                           |
|               |              | hen landschaftlichen      |                           |
|               | briefe       |                           |                           |
|               | % Reihe 27   | <b>– 325 026 –</b>        | J/J ·                     |
| und die       |              |                           | -                         |
| 7             | % Reihe 29   | <b>- 325 028 -</b>        | T/T                       |
| und die       |              |                           |                           |
| 6,25          | % Reihe 70   | <b>- 325 069 -</b>        | 01, 01, gzj.              |
| zum 05, 01, 8 | 4            |                           | • •                       |
| die Schleswig | -Holsteinisc | hen landschaftlichen      |                           |
|               |              | erschreibungen            |                           |
| 6             | % Serie 209  | - 325 608 -               | 05, 01, gzj.              |
| zum 10. 01. 8 |              |                           |                           |
|               |              | hen landschaftlichen      |                           |
|               |              | erschreibungen            |                           |
| -             |              | - 325 609 <b>-</b>        | 10, 01. gzj.              |
| zum 15. 01. 8 |              |                           |                           |
|               |              | hen landschaftlichen      |                           |
|               |              | erschreibungen            |                           |
|               |              | - <b>325 441 -</b>        | 15. 01. gzj.              |
| zum 01. 02. 8 |              |                           |                           |
|               |              | hen landschaftlichen      |                           |
|               |              | erschreibungen            |                           |
|               | % Serie 167  | <del></del> 325 466       | 01. 02. gzj.              |
| und die       |              |                           |                           |
|               | % Serie 216  |                           | 01. 02. gzj.              |
|               |              | inischen landschaftlichen |                           |
|               | briefe       | 005 000                   | 01 00                     |
|               | % Reihe 91   | - 325 090 -               | 01, 02. g <del>z</del> j. |
| zum 28. 02. 8 |              |                           |                           |
|               |              | hen landschaftlichen      |                           |
|               |              | verschreibungen           | oo oo'                    |
| 5,5           | % Serie 222  | <b>- 325 621</b> -        | 28. 02. gzj.              |

zum 30. 03. 84 zum Nennwert zur Rückzahlung fällig.

toinhabern die fälligen Kap





**Natürlich beim DHH** Fordern Sie unseree Prospekt an: Hansa" e.V., Postfach 30 12.24, . 2000 Hamburg 36.

HORZU-Leser beweisen: Blacky-Du hast gemogelt

Viel Wirbelum Fuchsbergers Fernsehauftritt im Nacht-herndl Was als neu und mutic hezeichnet unirde hat viel Wirbelum Fuchsbergers Fernsenaummum Nacht-hemd! Was als neu und mutig bezeichnet Wurde, hat hemd! Was als neu und mutig bezeichnet Blackv vor 11 Jahren schon einmal vorgeficht Leicht selbermachen: Die 25 besten nemd! Was als neu und mutig bezeichnet wurde, nat Blacky vor 11 Jahren schon einmal vorgeführt.
HÖRZU-Leser beweisen mit Fotos, wie alt die Nachther HÖRZU-Leser beweisen wirklich ist! Back-Rezepte für hemden-Nummer wirklich ist! die schöne Festzeit



# Sie wollen etwas Besonderes verschenken? Verschenken Sie aktuelles Weltgeschehen!

Mit den dazugehörigen Kommentaren, Hintergrundberichten und Analysen. Mit anregenden Diskussionsbeiträgen und vielfältigem Wissen. Verschenken Sie die WELT. Und Sie sagen dem Beschenkten jeden Tag wieder neu, daß Sie ihn als einen weltoffenen, vielseitig interessierten Menschen schätzen.

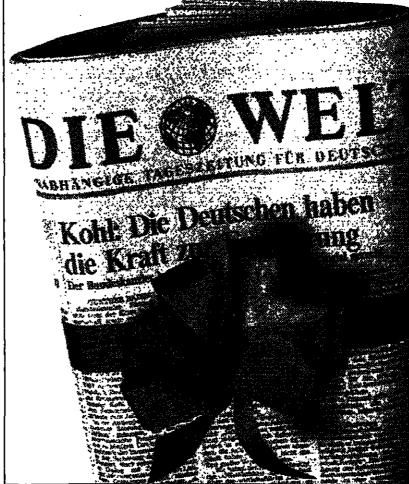

Das kostet ein Geschenk-Abonnement der WELT:

Ausland Inland durch Träger oder Post versand 12 Monate 420,-210,-1 Monat 25,60

Hinweis: Sie haben das Recht, die Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt)

DIE WELT, Vertriebsleitung Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Bestellschein für ein **WELT-Geschenk-Abonnement** Lieferung Bitte liefern Sie die WELT Der Abonnements-Preis beträgt monatlich DM 25,60 (Ausland DM 35,-, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertst

Den Geschenkgutschein schicken Sie bitte direkt an die Anschrift des Geschenk-Abor

🗆 an meine untenstehende Anschrift, damit ich ihn den

Ich bezahle das obenstehend bestellte Geschenk 🗖 für die gesamte Lieferzeit

7 Tagen (Absende-Datum genügt) widerrufen hei: DIE WELT, Vertri

केलेला संदा

#### Hier lieben alle Netty

Melalipiere.

A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA

35

bein #

بخيد الد

Menne

JBB. - Mit Netty Reiling hat es Mainz nie leicht gehabt. Nach Irrfahrten durchs Exil kehrte die einzige Schriftstellerin von Format, die Mainz bervorgebracht hat, 1947 nämlich nicht an den Rhein zurück, sondern ließ sich im sowjetisch besetzten Berlin nieder. Für die Mainzer Stadtväter war das ein Grund ständiger Bekümmernis. Also versuchte man Anna Seghers, wie sie sich als Autorin nannte, auf irgendeine Weise "heimzuholen": Man lud sie zu Lesungen ein, veranstaltete Ausstellungen, gab Sammelbände heraus, verlieh ihr 1977 die Ehrenbürgerwürde der Universität und später auch der Stadt. Trotzdem durfte der Mainzer Oberbürgermeister Jockel Fuchs im Juni diesen Jahres nicht am Grab der Dichterin. die die SED längst zu ihrer "Klassikerin" stilisiert hat sprechen.

Aber die Mainzer wissen sich zu helfen. Zur Feier des 83. Geburtstages lud man nicht mir allerhand

Lokalprominenz ins Rathaus ein. man bat-weil man ja nicht nachtragend ist - auch einige Reisekader aus Ost-Berlin dazu. So stand dann Ewald Moldt, der Leiter der "Ständigen Vertretung der DDR" in Bonn, neben Hermann Kant, dem Präsidenten des DDR\*-Schriftstellerverbandes, der sich bei Hans Mayer, dem Tübinger Professor und Mainzer Festredner, beschwerte, daß ihn die WELT unfreundlich behandele. Nur Rolf Schneider, der Mainzer Haus-Dramaturg aus Ost-Berlin, mochte sich diesem Kreis nicht anschließen. Ihm war es sichtlich unangenehm, Hermann Kant, der ihn 1979 aus dem Schriftstellerverband hatte ausschließen lassen, auf sozusagen neutralem Boden zu begegnen.

Aber so neutral, wie es schien. war der Boden gar nicht. Die Mainzer vereinnahmten nicht nur Anna Seghers für sich, sie ließen sich auch flugs mit dem umwerfenden Seghers-Zitat "Wir sollten alles tun, damit die Menschen im Frieden miteinander reden können" für die "Friedensbewegung" vereinnahmen. Wer kein Rückgrat hat, kann leicht elastisch sein.

Pekinger Schattenspiel-Theater in Deutschland

#### Affenkönig und Gespenst

Sun Wu-kung, der Affenkönig, ren der Hand, an der der Stab befe-treibt schon wieder sein kraftmei-stigt ist. Doch wenn man dann im ernd zauberisches Spiel bei uns. Doch diesmal nicht als artistischer Solist der Peking-Oper aus Peking oder Taipeh, sondern nur als wandlungsreicher bunter Schatten. Denn das Schattenspiel-Theater aus der Volksrepublik China (eingeladen von der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft zu ihrem zehnjährigen Bestehen) gastiert bis Mitte Dezember in der Bundesrepublik

Deutschland.

Die alte Kunst des Schattenspiels, die in China zum ersten Mal in der Song-Zeit um das Jahr 1000 erwähnt wird, hat inzwischen viele Wandlungen durchgemacht. Von den in der Türkei oder Indonesien üblichen Formen unterscheiden sich die Pekinger Figuren schon im Aussehen. Das Leder, aus dem sie ausgeschnitten werden, wird nicht nur angemalt, sondern auch in einem besonderen Verfahren transparent gemacht. Deshalb tanzen hier nicht wie anderswo schwarze durchbrochene Schatten auf der weißen Lehwand, sondern farbenprächtige Erscheinungen. Auch die Kulissen, die das Bühnen-rechteck rahmen, leuchten in allen

Außerdem wird das Spiel der Pekinger Truppe sehr stark vom Stil der nimmt deren artifizielle Sprech- und Gesangsweise ebenso wie die Gestik Und auch die berühmten artistischen Nummern, die rasanten Schwertkämpfe vor allem, werden von den bunten Schatten zelebriert. Dabei sieht man, wenn man hinter die Kulissen schaut, mit Staunen, daß die Figuren jeweils nur von einem einzigen Spieler geführt und mit Hilfe von drei bis fünf Stäben gelenkt werden.

Das Geheimnis der Puppen besteht hier - wer denkt da nicht an Kleists Aufsatz über das Marionettentheater - in der geschickten Aufhängung der einzelnen Glieder. Die Bewegung des ganzen Armes ergibt sich fast zwangsweise aus dem richtigen Fühstigt ist. Doch wenn man dann im Spiel die wilden Kapriolen des Affenkönigs oder die Verwandlungen des Weißen Knochengespenstes erlebt, mag man nicht glauben, daß diese Vielfalt der Bewegungen mit so einfachen Mitteln, allein durch die Kunstfertigkeit des Spielers entsteht.

Zusätzlich arbeiten die Pekinger noch mit allerhand licht- und pyrotechnischen Effekten. In einer Rauchwolke wird aus dem Knochenspenst eine Frau, die, nachdem sie den Kopf mehrfach in ein schwarzes Tuch gesenkt hatte, auch noch ein wunderschönes Gesicht gewinnt. Und wenn sie dann in den Spiegel schaut, blickt ihr (und dem Zuschauer) aus dem Rahmen dasselbe Gesicht entgegen.

Vorgeführt werden Szenen aus den populären klassischen Romanen und bekannte Fabeln. Im Mannheimer Nationaltheater waren aus der "Reise nach dem Westen", "Der Affenkönig besiegt dreimal das Weiße Knochengespenst" und die Fabel vom Kranich und der Schildkröte zu sehen. Das Repertoire der Tournee umfaßt insgesamt sieben Stücke. Auf literarische Texte wurde bei der Auswahl bewußt verzichtet. Es sollen auch für den, der die Sprache nicht versteht,

So herrschen die komischen Szenen, die Zauberkunststücke, Verwandlungen und kämpferischen Aktionen vor (begleitet vom Tonband, da die Tournee mit Orchester zu teuer geworden wäre). Das Publikum, dem Kasperle-Alter an sich längst entwachsen, stört das nicht im geringsten. Immer wieder ernten die ledernen Akteure Beifall auf offener Szene, und auch die Puppenspieler werden zum Schluß mit reichem App-

PETER DITTMAR Weitere Tourneestationen: Köln (22.), Bad Honnef (23.), Düsseldorf (24./23.), Duisburg (26.), Dortmund (27.), Münster (29.), Bielefeld (30.), Bremen (1. 12.), Hamburg (4./5.), Bertin (7.-9).

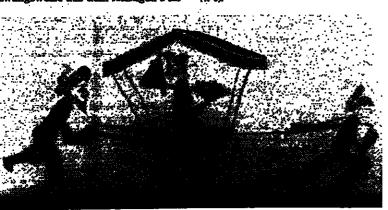

Bunto Biltzo gus Künstlerkand: Szene aus einem Stück des Pekinger Schattenspiel-Theaters

Die Tschechen haben ihre "Goldene Kapelle" wieder. Zur Neueröffnung des Prager Nationaltheaters

# Libussa erobert die Hundertjährigen

Die russischen Interventionstrup-pen bewachten noch jeden strategisch wichtigen Platz der Stadt, die beim Einmarsch zur Irreführung der fremden Soldaten abgerissenen Stra-Benschilder waren noch nicht wieder angebracht, das Rundfunkgebäude am Wenzelsplatz zeigte seine Granatwunden: Es war in jenem traurigen Prager Herbst des Jahres 1968, als mich eine tschechische Freundin erstmals ins Nationaltheater am Moldauufer führte. Man gab Dvoraks "Rusalka" in einer wenig beeindruk-kenden, pseudomodernen Aufführung, aber das Haus war voll bis auf den letzten Platz. "Wir haben nicht resigniert. Das ist gut", sagte Lidka.

Diese Diagnose war so unverständlich nicht. Während in jenen Wochen alles repräsentative und gesellschaftliche Leben der Stadt erstorben war, strömten die Menschen ins Nationaltheater. Es ist für die Tschechen mehr als ein Theater, sie nennen es auch die "Goldene Kapelle". Es ist ein Nationalheiligtum.

Seine Anfänge reichen in die 1840er Jahre zurück. Der Zeitgeist war revolutionär gestimmt. Die Völker im Vielvölkerstaat Habsburg rührten sich, forderten Eigenständigkeit. Ein Parlament, wie es damals den Ungarn gewährt wurde, blieb den Tschechen zwar verweigert; was sie aber 1845 erreichten, war die Genehmigung, in Prag ein Theater zu errichten, das exklusiv in tschechischer Sprache spielen würde. Im Hof-Theater, dem heutigen Tyl-Theater, in dem einst Mozarts "Don Giovanni" seine Uraufführung erlebte, war Deutsch die Sprache, oder Italienisch, wenn gesungen wurde. Aber Geld für den Neubau wurde

aus Wien nicht gegeben. So dauerte es bis 1868, ehe der Grundstein gelegt werden konnte für jenes National-theater, das ausschließlich aus Spenden tschechischer Patrioten bezahlt werden mußte. Hunderttausend Menschen sollen der Feier der Grundsteinlegung beigewohnt haben. Noch einmal dreizehn Jahre dauerte es dann, bis das Haus eröffnet werden konnte. Kurz darauf brannte es schon wieder. In den Schulbüchern ist nachzulesen, wie eine unübersehbare Menschenmenge weinend dem Wüten der Flammen



Wiederaufbau!

Dieses Theater ist es also, das nun zu seinem hundertjährigen Bestehen, nach fünfjähriger Schließung wegen gründlicher Renovierung, wieder-eröffnet wurde – mit "Libussa", der Nationaloper der Tschechen schlechthin, die Smetana einst für die Einweihung des Hauses geschrieben

Aber auch die längst überfällige Renovierung hatte ihre politische Geschichte. Sie war schon damals, 1968, beschlossene Sache. Als die Russen im Land standen, wurde der Plan auf unbestimmte Zeit verschoben: Ein Akt des passiven Widerstands. Erst zehn Jahre nach dem Einmarsch begann man dann doch mit den Baumaßnahmen, die insgesamt 1,5 Milliarden tschechische Kronen (rund 500 Millionen Mark) verschlangen.

Man sieht es dem im Stil der Neorenaissance von Josef Zitek erbauten Haus von außen kaum an. Die frisch vergoldeten Ornamente heben sich scharf ab vom rußigen Stein. Denk-

herumzureichen: Sammeln für den malschützer hatten von einer Sandstrahlreinigung abgeraten: Gegen die den Stein zersetzenden Umweltgifte schütze nichts besser als die natürliche Patina, die das Gemäuer angesetzt habe.

Innen hingegen ging man gründlich zu Werke: Die alten, rissigen Wände wurden niedergelegt und historisch getreu wiedererrichtet, eine moderne Bühnentechnik ebenso installiert wie eine Klimaanlage und Feuerwarnsysteme. Die Bestuhlung wurde bequemer - breitere Sitze und mehr Abstand zwischen den Reihen -, denn der Durchschnittstscheche ist in den letzten hundert Jahren einen halben Kopf gewachsen.

werke mit Werkstätten und Magazinen gegraben, auch eine Tiefgarage. Und gegenüber dem alten Haus ist ein Werkstatt-Theater für die Laterna Magica, die Experimentierbühne des Nationaltheaters, entstanden: mit seiner klobigen Form und den Glasziegelwänden (Architekt: Karel Prager)

verschwieg den großen Tag. Mag sein, die Tschechen wollten mit ihrem wiedererstandenen Nationaltheater wirklich erst einmal unter sich bleiben. So lassen sie denn auch der "Libussa" gleich "Rusalka", "Die verkaufte Braut", "Dalibor" - das ganze nationale Opernrepertoire fol-

Smetana-Theater, dem früheren Deutschen Opernhaus, das heute ebenfalls vom Ensemble des Nationaltheaters bespielt wird. Das Tyl-Theater, genau doppelt so alt wie das Nationaltheater, kommt nun auch mit der Renovierung an die Reihe. Im Moment ist es schon geschlossen, Milos Forman dreht dort Szenen seiner Verfilmung von Shaffers "Amadeus". Daß es exakt am 29. Oktober 1987, am 200. Jahrestag der Uraufführung des "Don Giovanni", wieder aufgesperri werden soll, ist sicher mehr als bloße Spekulation.

In die Erde haben sich sechs Stocktionaltheaters prangen noch immer die Worte: "Narod sobe" ("Vom Volk

Die Theater drängen

Zur Premiere mit der "Libussa"

wurden nicht nur Politiker und Di-

plomaten geladen, sondern auch Ar-beiter, die bei der Renovierung mit-

gewirkt hatten und - alle hundertjäh-

rigen Tschechen, von denen auch noch rund dreißig imstande waren,

der Einladung Folge zu leisten. Für die 200 000 Kartenbestellungen aus

allen Teilen des Landes blieb nichts

Auch gegenüber dem Ausland hat-

te man das Ereignis weitgehend ab-

geschottet. Statt der eigentlich allfäl-

ligen internationalen TV-Liveüber-

tragung gab es nur eine zeitversetzte Hörfunkversion der Eröffnungsvor-

stellung in einige Länder. Selbst österreichischen Journalisten wurde

bedeutet, daß ein Visum zur Bericht

erstattung "nicht mehr rechtzeitig"

erteilt werden könne. Und auch die

Touristik-Industrie, sonst zu solchen Anlässen auf Hochtouren gebracht,

um Devisen ins Land zu schaffen,

Ohnehin konzentriert sich das in-

ternationale Repertoire mehr im

Über dem Bühnenportal des Na-

dem Volke"). Daß das etwas anders

gemeint ist, als es die Politiker heute

sozialistisch auslegen – darüber durfte man während der Eröffnungsvor-

stellung getrost einmal nachdenken

REINHARD BEUTE

ins Kabelfernsehen dpa, Gießen

Die deutschen Theater sollten sich nach Ansicht des Deutschen Bühnenvereins mit eigenen Produktionen am Kabelfernsehen beteiligen. Bei der Mitgliederversammlung des Landesverbandes Mitte im Bühnenverein erklärte der stellvertretende Vorsitzende Dietrich Taube in Gie-Ben, die Theater sollten einen Pool bilden und eigene Produktionen für das Fernsehen aufzeichnen. Diese in einem zentralen Archiv zu speichernden Produktionen sollten dann über eine Marketinggesellschaft bei Fernseh-und Kabelgeseilschaften gewinnbringend untergebracht werden. So seien die Chancen nicht schlecht, die Subventionsträger der Theater - die Länder und Städte-auf lange Sicht zu entlasten.

**JOURNAL** 

Mehr Förderung für die Musikpädagogik

dpa, Hamburg Mehr als bisher sollte die Forschung an den Musikhochschulen gerade in den Bereichen gefördert werden, die für die künstlerische. pädagogische und therapeutische Ausbildung unerläßlich sind. Das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse der Musikexperten, die an der Tagung des Internationalen Verbandes ler Musikhochschulen in Hamburg teilnahmen. Vier Tage lang hatten sich die Teilnehmer, unter anderem auch aus der Sowjetunion, Polen, Jugoslawien und der "DDR" mit praxisbezogener Forschung und Lehre im künstlerischen Bereich

Internationale Tagung über das Urheberrecht

rr. Santiago "Schutz des geistigen Eigentums als Menschenrecht" war das Generalthema bei der Tagung in Santiago de Chile, die gemeinsam von der Internationalen Gesellschaft für Urheberrecht (intergu) und dem Interamerikanischen Institut für Urheberrecht (iida) veranstaltet wurde. An den Diskussionen über den Einfluß der neuen Medien auf die Gestaltung des Urheberrechts beteiligten sich 70 Sachverständige aus 16 Nationen. Prof. Erich Schulze, der Generaldirektor der Gema, wurde als Präsident der intergu einstimmig wiedergewählt.

Trophée Dussane für Jean Marais

Jean Marais wurde mit der wichtigsten Auszeichnung für einen Theatermann in Frankreich, der Trophée Dussane geehrt. Diesen Preis erhält jeweils die bedeutendste Theaterpersönlichkeit des Jahres. Das kann ein Regisseur, ein Theaterleiter, Bühnenbildner oder Schauspieler sein. Der Preis besteht in einem Band der Werke Molières, der jeweils weitergereicht wird. Das Ungewöhnliche an der Wahl Marais' war, daß die Entscheidung einstimmig fiel. Die Trophée Dussane wurde dem Schauspieler für seine Produktion "Cocteau-Marais" zugespro-

Inventur der Museen mit dem Computer

dpa, Münster Die vielfältigen Schätze der rund 2000 Heimatmuseen in der Bundesrepublik sind bis zu 90 Prozent konservierungs- oder restaurierungsbedürftig. Die 1982 gebildete "Museumsfeuerwehr" aus führenden Experten hält es darum für dringend notwendig, wenigstens für eine zentrale Inventarisation aller Bestände zu sorgen. Höchstens 50 Prozent aller gesammelten Einzelstücke seien mit Bild. Beschriftung und Erwähnung in Bestandskatalogen aufgeführt, hieß es.

Zwischen Komposition und Improvisation

DW. Karlsruhe "Musik auf dem 49ten", eine Veranstaltung des "Ensemble 13" unter der künstlerischen Leitung von Manfred Reichert, wird vom 3. bis 7. Dezember zum ersten Mal in Karlsruhe stattfinden. In vier Konzerten, in denen neben dem "Ensemble 13" unter anderem auch das Enseßble Musica Antiqua Köln und die Solisten Josef Protschka, Barry McDaniel, Don Cherry und Ed Blackwell spielen, sollen Interpreten jenseits der etablierten Sparten von ernster" und \_Unterhaltungsmusik zwischen strikter Komposition und freier Improvisation zu hören sein, In das Festival geht dieses Jahrauch Reicherts traditionelle Wintermusik" ein.

Rosselini gibt Leitung von Gaumont ab

Renzo Rosselini, der älteste Sohn von Roberto Rosselini, hat sein Amt als Präsident der Filmproduktionsund Filmverleihgesellschaft Gaumont-Italien, vermutlich wegen der

ernsten finanziellen Schwierigkeiten der italienischen Filiale von Gaumont-Frankreich, abgegeben. Rosselini bleibt jedoch im Verwaltungsrat der Gesellschaft. Zum neuen Generaldirektor ist der in den 60er Jahren als Avantgarde-Cineast in den USA arbeitende Mario Anniballi (42) bestimmt worden.

Schnitzlers "Reigen" endlich wieder in Wien

#### Florenz: A. Thomas' "Mignon" unter Romano Kennst du das Land

Tür den jungen Goethe war das Theater noch ein Erziehungsmittel. Deshalb verstand sich das Theater noch ein Erziehungsmittel. Deshalb verstand sich das Theater noch ein Erziehungsmittel gnon am überzeugendsten im eletiech gespannten "connater am Hofe von Weimar unter seiner Leitung als weit mehr denn einen Ort adeliger Zerstreuung. In der "Mignon"-Inszenierung, mit der das Te-atro Communale in Florenz seine Winterspielzeit begann, wurde dieser Theatromanie Rechnung getragen. Ein goldenes Logenportal säumt die Spielfläche, und ein prächtiger Zuschauerraum schiebt sich immer wie-

der ins Blickfeld. Das in Paris konkurrenzlose Schreiberduo Barbier und Carré stutzte der Mode entsprechend die Literaturvorlage für Ambroise Thomas zurecht. Am Schluß, wenn Mignon. Meister und Lothario ein Gebet anstimmen, nachdem sich die Verantwortlichen für die erste der vier Finalvariationen, nämlich die einer offenen Lösung, entschieden haben, wandelt sich die Bühne vollends zum Opernhaus. Das ist Oper in der Oper. und damit trifft man Thomas' Bestreben besser als mit kopflastigen Interpretationsansätzen. Denn Thomas schrieb für das Publikum, für die

Sänger, die er gerne verwöhnte. Georges Prêtre ging nun die "Mignon" mit der ihm eigenen Hingabe und Liebe an, ohne je den analytischen Zugriff vermissen zu lassen. Für die Besetzung hatte Bogianckinos Florentiner Nachfolger Romano, der ansonsten nur noch "Bohème" und "Porgy und Bess" in diesem Winter bringt, das Beste aufgeboten.

is-tu le pays", während ihre Stimme an diesem Abend im Brustbereich fahl und ohne Ressonanz blieb. Luciana Serra ist eine gute Sängerin, für die Philine jedoch zu betulich. Obgleich die Stimme nicht eigentlich schon ist, bot sie die Titania-Arie wie ein hochpoliertes kostbares Juwel dar, exakt in den Koloraturen, elegant in den lyrischen Einschüben, bravourös in kleinen Verzierungen.

Barry McCauley, der den Wilhelm Meister schon beim Festival in Santa Fé sang, läßt auf einen Nachfolger für Alfredo Kraus im französischen Repertoire hoffen. Vorerst müssen allerdings noch die Legato und messa-divoce Technik verbessert und der Ausdruck differenzierter werden. Cesare Siepi (Lothario) zuliebe nahm die für Fauré, den ersten Hamlet, geschriebene Arie "fugitif et tremblant" wieder auf. Enttäuschend der im Rossinifach geschätzte, als Laertes fehlbesetzte Paolo Barbacini.

Sandro Sequi ist einer jener ebenso fleißigen wie nichtssagenden Regisseure, die sich nur in der Zusammenarbeit mit einem ausdrucksstarken Bühnenbildner profilieren. Doch auch Giuseppe Crisolini Malatesta begnügte sich mit konventionellen Bühnentechniken: Baumkronen und Wolkenzüge auf Gaze, Periakten und eine malerische, romantische Landschaft mit Rückblick auf Lorrain.

Witzfigur mit Weltsicht

Nach einundsechzig Jahren, in de-nen Arthur Schnitzlers "Reigen" Grafen (Peter Wolfsberger) einen hat nun das Akademietheater Erwin Axer das Stück inszenieren lassen.

Nach der Wiener Aufführung 1921 war zunächst die Kirche ablehnend aufgetreten, dann kam der akademische Antisemitismus aus der Luegerzeit zu Wort, und endlich ergriffen die Deutschnationalen das Panier und wetterten gegen das jüdische "Saustück" und Die Schande Wiens". Nach vierzehn Tagen wurde die Aufführung des "Volkstheaters" als Folge von Demonstrationen verboten. Das Stück konnte ein Jahr später wieder aufgenommen werden, wurde aber nur ein paarmal gegeben. Wie bekannt, zog Schnitzler es zurück. und auch seine Erben gaben es lange nicht frei.

Befürchtungen vor einer Störung waren jetzt leichter zu zerstreuen als die Gefahr eines neuerlichen Mißverständnisses, das sich in der Reaktion des Publikums bei der Premiere anzudeuten schien, nämlich ein Abgleiten ins Kabarettistische. Ein Teil der Besucher schien sich aufs Amüsieren verlegen zu wollen, statt den sozialkritischen und freilich auch demaskierenden Gehalt zu erkennen, den der in voller Schaffenshöhe stehende Dichter in feinsten Nuancen verarbeitet hat. Deshalb bemühte sich die Regie von Erwin Axer um Dezenz.

gen Bobby-Klischee fernstand und der bescheidenen Weisheit, der menschlichen Weltsicht dieser Witzfigur, wie sie gemeint ist, entsprach. In Robert Meyer wieder stand ein unnachahmlich gefühlloser Soldat des Deutschmeisterregiments als treffliches Gegenbeispiel auf der Bühne. Susanne Mitterer als das süße Mädel verkörperte einen Mädchentyp, der in seiner Lebenslust und nüchternen Ungeniertheit geradezu heutig genannt werden darf und Schnitzlers seismographisches Dichtertum ein glänzendes Zeugnis ausstellt.

Nicht ohne Grund sah man sich bei allen weiblichen Darstellerinnen an Jeanne Marnis Comment elles se donnent" erinnert, die Initiative lag weitgehend bei ihnen, die ohne eigenes Zutun auch niemals buchstäblich und moralisch aus ihrem Korsett gefunden hätten. In diesem für die Jahrhundertwende schlechthin unerhörten Sittenbild spielt die Liebe nur den phrasenhaften Vorwand für ein letztlich schales Vergnügen - was wiederum von Sylvia Lukan musterhaft verkörpert wurde. Einige kurze Längen seien der Regie umso eher verziehen, als sie daneben aus Gesprächspausen schauspielerisches Kapital zu schlagen wußte.

ERIK G. WICKENBURG

Zwischen den Hochkulturen - "Antike Kunst aus Sardinien" in Münchens Prähistorischer Sammlung

# Der Helm, auf dem die Gottheit sichtbar ruht

Da glänzt eine Bronzestatuette im grellen Spotlicht der Vitrinen. Nur ganze 22,8 Zentimeter ist sie hoch. Doch dieses kleine Kunstwerk zeugt vom Sieg und Untergang einer Epoche, deren Wurzeln noch immer im fernen Dunkel liegen. Die aufrechte Haltung dieser Figur, der sich über einen hohen Kragen erhebende Kopf, der Rhythmus ihrer Proportionen verrät Würde. Gesteigert wird dieser Eindruck durch den gehörnten Helm, der auf eine göttliche Identität ver-weist. Diese Statuette, die aus Sardinien stammt, deren genauer Fundort jedoch unbekannt blieb, ist eines der Prunkstücke in der Ausstellung "Antike Kunst aus Sardinien" in Münchens Prähistorischer Sammlung.

Eine Metallanalyse ergab, daß diese Figur im 9. bis 8. Jahrhundert v. Chr., der sogenannten Nuraghenzeit, entstand. Dem heute in Kanada lebenden Sammler Elie Borowski wurde sie, wie er schreibt, in den 50er Jahren in "reichlich Zeitungspapier verpackt" und in stark lädiertem Zu-

stand zugetragen. Die 89 Objekte dieser intimen Prä-

sentation der Borowski-Sammlung stammen aus der Zeit vom Neolithikum (3. Jahrtausend) bis zum Ende der Nuraghenzeit um 500 v. Chr. Dieser Episode, die mit der frühen Bronzezeit um 1800 v. Chr. beginnt und auch in der Eisenzeit noch ein halbes Jahrtausend währt, gaben die sogenannten "Nuraghen" den Namen, große turmartige Megalithbauwerke aus Steinen, deren Funktion die Wissenschaft noch immer nicht befriedigend zu erklären vermochte. Mehr als 7000 dieser mächtigen Rundtürme stehen auf Sardinien.

Da nur wenige Museen außerhalb Sardiniens Kunstwerke von dieser Vollendung und Seltenheit besitzen, zählt diese Ausstellung zu den raren Gelegenheiten, Einblicke in eine faszinierende mediterrane Kultur zu nehmen die durch ihre Lage im Schnittpunkt der Beziehungen zwischen den Hochkulturen des östlichen Mittelmeergebietes und den von ihr beeinflußten Gebieten des westlichen Mittelmeeres zwar viele Anregungen aufnahm, sie jedoch in eigener unverwechselbarer Weise oder Gebet erhoben.

verarbeitete. Es sind strenge, ausdrucksstarke Kunstwerke. Im Mittelpunkt stehen die charak-

teristischen Bronzestatuetten: Krieger mit Waffen, Hirten, reiche Sarden: dann Tierfiguren und Boote. In der überschaubaren Münchner Ausstellung kommt die Vielfalt dieser edlen, wohlproportionierten kleinen Meisterwerke vorzüglich zur Geltung. In ihnen spiegelt sich die schnelle Entwicklung der robstoffreichen Insel. Thre ergiebigen Obsidianlager - ein begehrtes Material in der antiken Welt - bildeten den Grundstein für schnellen Wohlstand und raschen kulturellen Aufschwung. Die Bronze-Kunstwerke verraten

eine "Liebe zur Geometrie", sie sind schlank, gestreckt und stark stilisiert aus geometrischen Formen aufgebaut. Das weibliche Geschlecht wird lediglich durch straffe Brüste auf einem trapezförmigen Oberkörper dargestellt. Der Kopf sitzt rund und scheibenformig auf einem langen Hals. Krieger stehen mit gespreizten Beinen fest da, die Hand zum Gruß

Neben den Kriegern sieht man bärtige Hirten mit Stock, Fackel oder auf der Flöte blasend. Und die vornehmen, reichen Sarden sind an ihren bortenverzierten Umhängen zu

Daneben stehen Tier-Miniaturen, Mufflons, Rinder, Stiere, Kälber ebenfalls lang gestreckt und stark vereinfacht. Aber trotz aller Abstraktion sind es Bronzen voller Leben. Mit nur wenigen Formen wurde der ganze Zauber der Natur eingefangen. Tiere sieht man auch in den kleinen bronzenen Booten. Es sind flache Bootsschalen, vorne rund, hinten spitz auslaufend, die manchmal Affen, Füchse, Hunde oder Vögel geladen haben.

Ergänzt wird die Ausstellung durch perfekt von Hand gearbeitete Tongefäße mit fein geglätteter Oberfläche und schönem, klarem Dekor versehen. Auch sie sind Botschaften aus dem Dunkel der Erde, die uns Nachrichten von einer bislang kaum erforschten Kultur überbringen (bis 29. Januar 1984; Katalog: 24 Mark). ROSE-MARIE BÖRNGÄSSER



Den Zaeber der Natur eingefangen: Stierplastik der Nurag 7. Jh. v. Chr.), aus der Münchener Ausstellung

Studie: Todkranke

haben ein Recht

auf die Wahrheit

Für umfangreiche Aufklärung von Todkranken durch die behandelnden

Ärzte hat sich der Leiter der psychia-

trischen Ambulanz der Universität

Ulm. Richard Metzger, in einer gestern

in Stuttgart vorgelegten Studie über

Krankenhaus ausgesprochen. Dem

Tode geweihte Patienten dürften

nicht länger unzureichend über ihren

Zustand informiert und damit gegen-

über Kranken mit großen Heilungs-

chancen eindeutig benachteiligt wer-

Insgesamt 80 Prozent der von Metz-

ger befragten Patienten erklärten, daß

sie die volle Wahrheit über ihren Zu-

stand erfahren möchten und auch

ertragen könnten. Demgegenüber ste-

he die Praxis vieler Arzte, todgeweih-

ten Patienten konkrete Auskünfte

dieser Situation fertig zu werden und

Bei Todkranken dauere es erheblich

länger, bis das Pflegepersonal dem

sere Vorbereitung auf den Umgang

Im Krankenhaus erschossen

Der 64jährige Mafia-Boß Natale Badalamenti ist in der Nacht zu gestern in

einem Krankenhaus von Palermo, wo er gerade seine Frau besucht hatte, von

funf bewaffneten und maskierten

Banditen erschossen worden. Das Op-

fer gehörte zu einem Familien-Clan,

der die Kontrolle der Untergrundban-

Der tiefgekühlte Daumen eines vor

einem Jahr gestorbenen Mannes wur-

angenäht. Die Schanghaier Lokalzei-

tung "Jiefang Ribao" zeigte die junge

Chinesin jetzt einen Monat nach der

den auf Sizilien anstrebte.

Operation beim Stricken.

Starke Nerven

Daumen-Verpflanzung

dpa, Palermo

AFP, Peking

AFP, Phoenix

mit Sterbenden.

# Mit neuen Ideen weg vom "Altenteil"

Senior-Experten Service sorgt für Aufgaben nach der Pensionierung / Neue Gruppe reisefertig für Chinesische Volksrepublik

BIRGIT KRUMMACHER, Bonn Kleider mögen vielleicht keine Leute machen, aber auf jeden Fall braucht man zunächst einmal Leute, die einem die Kleider machen. Und genau da hakte es bei einem Tuchfabrikanten in der ägyptischen Hauptstadt. Der Kairoer Kaufmann hatte 200 Nähmaschinen gekauft, um die Stoffe aus seinem eigenen Betrieb auch gleich "anziehend" zu machen. Relativ ratios standen dann aber seine Näherinnen vor dem modernen "Maschinenpark". Hilfe kam dann aus Bad Rappenau. Dort lebt Rolf Manfred Hofmann (68) im, wie man so gerne sagt, wohlverdienten Ruhestand. Doch genau darauf legte Hofmann keinen Wert.

Der Schwabe gehört zu den 19 pensionierten Fachleuten, die der Senior-Experten Service (SES) seit seiner Gründung Anfang dieses Jahres (siehe WELT vom 1. Februar 1983) als Berater in Länder der Dritten Welt entsandt hat Beim Kofferpacken sind zur Zeit SES-Berater, die Ende des Monats in die chinesische Stadt Wuhan reisen werden.

Vor jedem Einsatz müssen die Senior-Experten (Durchschnittsalter 62) mit einem ärztlichen Attest bele-

Der Chef der obersten amerikani-

schen Gesundheitsbehörde, C. Ever-

ett Kopp (Surgeon General), hat zu

einer Achtung des Zigarettenrau-

chens aufgerufen. In seinem Bericht

über die Konsequezen des Rauchens

für die Gesundheit, den er in Wa-

shington vorgestellt hat, betonte er,

daß durch das Rauchen mehr Men-

schen an Herzkrankheiten sterben als

an Lungenkrebs, dem bislang be-kanntesten Raucher-Risiko. Die

Amerikanische Herz-Gesellschaft hat

die Daten von Kopp hochgerechnet.

Danach sterben jährlich 170 000

Amerikaner vorzeitig an Herz-Kreis-

laufkomplikationen, die auf das Kon-

to des Zigarettenrauchens gehen;

dem Lungenkrebs und anderen typi-

schen Lungenerkrankungen der Rau-

cher erlagen 1982 129 000 Menschen.

Dies gilt es nachhaltiger als bisher

zu bekämpfen, fordert Kopp. Ein An-

reiz, das Rauchen aufzuhören, könnte

die Tatsache sein, daß das Erkran-

kungsrisiko deutlich abnimmt, wenn

man konsequent dem blauen Dunst

entsagt. Kopp zitierte eine kürzlich

erschienene Studie, die 7500 Raucher

einbezogen hatte, von denen aller-

dings nach einem Jahr 1365 entwöhnt

waren. Nach sechs Jahren waren in

dieser Gruppe der Ex-Raucher 46

Prozent weniger an Herz-Kreislauf-

krankheiten gestorben als in der Rau-

Schon in den Jahren 1971 und 1979

chergruppe.

**US-Kampagne gegen** 

Surgeon General: Bedrohung der Volksgesundheit

JOCHEN AUMILLER, Washington hat der Regierungs-Arzt entsprechen-

den blauen Dunst

gen, daß sie gesund und tropentaug- für die deutsche Wirtschaft zu beaklich sind. Erklären sie dann noch schriftlich ihren Verzicht auf jede "politische oder dem Erwerb dienende Betätigung", ist der Weg frei.

Für einen Einsatz stellt der SES dem hilfesuchenden Partner - wobei lediglich solche berücksichtigt werden, die sich kommerzielle Beratung nicht leisten können – nur die Reisekosten, Unterkunft, Verpflegung und ein Tagegeld von 30 Mark für den Experten in Rechnung. In absehbarer Zeit will die Organisation jedoch auf diesen Betrag noch 20 Prozent Verwaltungskosten draufschlagen.

#### Förderverein gegründet

Denn von 1986 an, wenn die Zuschüsse des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit entfallen, muß der SES sich selbst finanzieren. Um die Kosten für die Partner der Dritten Welt so niedrig wie möglich zu halten, wurde jetzt ein Förderverein gegründet, der vor allem bei der Wirtschaft Spenden lockermachen soll. Und so betont man in der Bonner Zentrale, daß der SES auch humanitäre Ziele verfolgt, in erster

de Warnungen veröffentlicht, sie wa-

ren im Ton allerdings viel moderater

und vermieden, einen Kausalzusam-

menhang zwischen Herzinfarkt und

Zigarette herzustellen. Inzwischen

aber ist, so Kopp, eine solche Flut an

wissenschaftlichen Belegen für einen

unbestreitbaren Zusammenhang vor-

gelegt worden, daß Rauchen heute

als "unglaubliche Bedrohung der

amerikanischen Volksgesundheit"

Die Zahl der plötzlichen Todesfälle

(meist aufgrund einer Herzrhythmus-

störung) liegt bei Rauchern doppelt

so hoch wie bei Nichtrauchern. Rau-

chen ist allerdings nicht der einzige

Risikofaktor für den Herzinfarkt.

Gleichwertig sind auch der unbehan-

delte Bluthochdruck und erhöhte

Blutfette. Häufig genug kommen

Nach Kopp kann es aber heute kei-

nen Zweifel mehr geben, "daß Rau-

chen die Hauptursache für die koro-

nare Herzkrankheit, die Vorstufe des

Herzinfarktes, sowohl bei Männern

als auch bei Frauen in den Vereinig-

Zahlen aus mehreren Studien hät-

ten außerdem gezeigt, daß Erkran-

kungen der Hirngefäße (Komplika-

tionen u. a. der Schlaganfall) bei Rau-

chern gehäuft vorkommen, vor allem

bei jüngeren Menschen, die sonst von

diesen Leiden weitgehend verschont

ten Staaten darstellt".

mehrere Risikofaktoren zusammen.

angesehen werden müsse.

Mehr als 600 frischpensionierte Fachkräfte, darunter zehn Prozent Frauen, sind beim SES registriert. Vom Meister bis zum Manager geht es quer durch alle Berufssparten. Was aber treibt einen Menschen dazu, seinen Ruhestand hinauszuschieben und sich eine verantwortungsvolle, häufig auch strapaziöse Aufgabe aufzubürden? Daß sei nicht etwa die Aussicht auf die weite Welt - das Gros der Interessierten kam auch im ersten Berufsleben viel herum - oder späte Abenteuerlust, versichert Ministerialdirektor a. D. Peter Oltmanns. der seinen ersten Einsatz in Entre Rios (Brasilien) hinter sich hat. Die meisten wollten sich nicht damit abfinden, zum alten Eisen zu gehören und betrachteten den neuen Job als emeute berufliche und menschliche Herausforderung Bei dem Entschluß, sich beim SES als ehrenamtliche Entwicklungshelfer zu melden, sei aber auch eine gewisse Portion Idealismus im Spiel.

Peter Oltmanns erinnert sich nur an wenige Arbeitstage in all seinen Dienstjahren, als Leiter der Bundesbauverwaltung, die so vollgestopft waren wie die bei der Siedlungsgenossenschaft in Entre Rios. Von 8.30 Uhr an arbeitete er mit den Planern der Kooperative an Lösungen für die existenzbedrohenden landwirtschaftlichen Probleme und für eine bessere Infrastruktur. Anschließend stand der vitale Sechziger oft bis in den späten Abend den Mitgliedern für Fragen aller Art zur Verfügung. Nebenbei gab er den Anstoß für den Aufbau einer Fabrik für Leichtmetalldächer, die in diesen Wochen mit der Lizenz einer deutschen Firma ihre Produktion aufnimmt.

#### **Deutsches Know-how gefragt**

Es ist gut denkbar, daß auch die jetzt beginnende Mission des SES in Wuhan, die auf Vermittlung der Stadt Duisburg zustande kam, deutschen Firmen lukrative Nachfolgezufträge einbringt. Die ersten drei einer Gruppe von Senior-Experten, die zur Vorbereitung drei Wochen lang Chinesisch und Landeskunde paukten, machen sich Ende dieser Woche auf den Weg in die mit 2,7 Millionen Einwohnern viertgrößte Stadt des Reiches der Mitte. Die Deutschen sollen mit ihrem Know-how zehn veraltete Industriebetriebe auf Vordermann

#### Bis zuletzt tobte der Streit um stählernen Koloß

Kurz nach Parlamentsbeschluß wurde die Kielland versenkt

REINER GATERMANN. Oslo Drei Jahre, sieben Monate und 21 Tage, nachdem sie völlig übептаschend und innerhalb weniger Minuten im Ekofisk-Feld im norwegischen Teil der Nordsee gekentert war und 123 Personen mit in die Tiefe riß, wurde die Wohnplattform Alexander L. Kielland jetzt zum zweiten Mal versenkt, und zwar für immer. 200 Kilogramm Sprengstoff, verteilt auf 16 Ladungen, waren erforderlich, um den 10 000 Tonnen schweren Giganten im Nedstrandsfjord nördlich von Stavanger auf den 700 Meter tiefen Meeresboden zu schicken. Ein letztes makabres Schauspiel für diejenigen, die der Vorstellung in sicherem Abstand auf Schiffen oder am Bildschirm folgten.

Die Alexander L. Kielland war Mitte September nach einem in der Geschichte einmaligen Wendemanöver wiederaufgerichtet worden. Von dieser Aktion hatte man sich zweierlei versprochen: Die meisten der bis dahin noch 36 vermißten Plattformbewohner zu finden und mehr über die Unglücksursache zu erfahren. In beiden Fällen wurden die Erwartungen nicht erfüllt. Lediglich fünf Leichen konnten noch geborgen werden, und neue technische Erkenntnisse über das Kentern wurden ebenfalls nicht gewonnen. Die bisherige Version bleibt bestehen, eines der vier Standbeine ist abgeknickt. Es wird aller-

Haubschrauberfabrik in Gallarate bei

Mailand. Gründer des Betriebs war

der sizialianische Graf Giovanni Agu-

sta. Sein ältester Sohn Domenico trat

in die väterlichen Fußstapfen und

machte aus der bescheidenen Fabrik

ein weltweit operierendes Unterneh-

men. Er starb im Jahre 1971 und

hinterließ sein Vermögen zu zwei

Dritteln seiner Tochter Giovanna und

zu einem Drittel seiner Frau Clara

(70). Nur ein bescheidenes Legat ging

an den Stiefsohn Marco (47). Kaum

war der prominente Großindustrielle

unter der Erde, begann ein erbitterter

Kampf um das milliardenschwere Er-

be, ausgelöst von Marco Mattioni,

dem Sohn aus Clara Agustas erster

Marco bezeichnet seine "Marna" als

eine unzurechnungsfähige, rausch-

giftsüchtige alte Frau. Sie verschleu-

dere das Erbe, sei von Gaunern und

Liebhabern umgeben, mit denen sie

dem Grafen schon zu Lebzeiten Hör-

Ehe.

dings Gerichten überlassen bleiben zu entscheiden, ob Materialfehler oder Umbauten auf der Plattform die Statik veränderten.

Das endgültige Schicksal der Alexander L. Kielland war bis zur letzten Stunde umstritten. Noch am Donnerstag diskutierte das Storting (Parlament), ob die künstliche Insel versenkt oder verschrottet werden soll. Der konservative Ministerpräsident Kaare Willoch sah sich gezwungen, mit seinem Rücktritt zu drohen, um für seine Forderung, die Kielland auf den Grund des Nedstandsfjords zu schicken, eine Mehrheit zu bekommen. Schließlich erhielt er sie. 68 zu 60 lautete das Abstimmungsergebnis. In erster Linie waren es die oppositionellen Sozialdemokraten, die für eine Verschrottung plädierten.

Zu jener Stunde, als die Abgeordneten noch engagiert zum vermutlich letzten Mal das Thema Alexander L. Kielland debattierten, war der Koloß bereits auf dem Weg zu seiner letzten Ruhestätte. Als der Parlamentsbeschluß kam, wurde mit den Spreng-

vorbereitungen begonnen. Seit dem Unglückstag, dem 27. März 1980, hatte die Alexander L. Kielland die Norweger beschäftigt; zweimal war versucht worden, sie aufzurichten, alleine das geglückte Wendemanöver vom September dieses Jahres kostete umgerechnet rund 77 Millionem Mark.

Die Familienfehde der Agusta fasziniert Italien

Der Kampf zwischen Mutter und Sohn um das Milliardenerbe des Hubschrauber-Industriellen geht in die zweite Runde

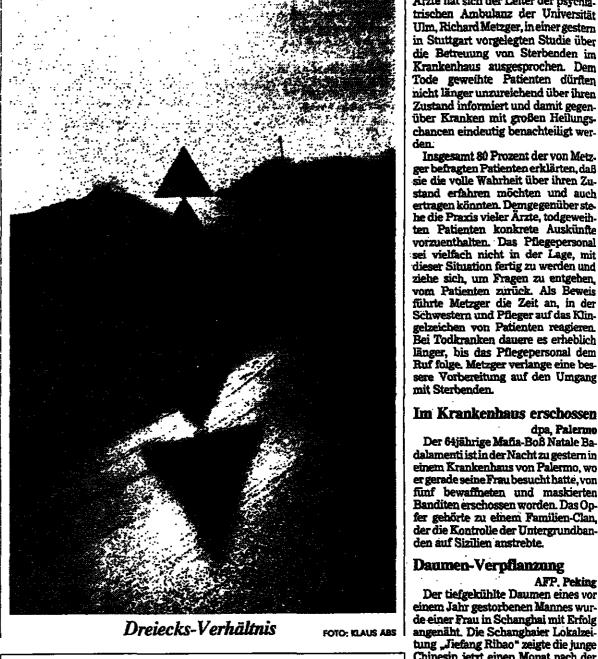

#### LEUTE HEUTE

#### Neue Meister

Die zur Zeit besten Geigenbauer kommen offenbar aus Bulgarien. Bei einem internationalen Wettbewerb in Sofia gewann der Bulgare Filip Dabrichkow den ersten Preis für die Klangqualität und die handwerkliche Schönheit seines Instruments. Ein anderer Bulgare, Nayden Ganchew, und der Franzose Frederic Recker kamen auf die folgenden Plätze.

#### Vatikan-Gesandte

Einige unauffällige Herren könnten bald ermöglichen, ihren Freund Stefane Casiraghi mit kirchlichem Segen zu heiraten. Nach Informationen des Pariser Wochenblattes "France Dimanche" befragen derzeit Beauftragte

der "Sacra Rota", einer päpstlichen Behörde für Ehescheidungen, Freunde und Bekannte Carolines und ihres Mannes Philippe Junot, Danach will der Vatikan über die Annullierung der Ehe entscheiden.

#### Rollentausch Wenn Schauspieler Politiker wer-

den können, warum dann nicht einmal umgekehrt, dachte man sich bei der amerikanischen TV-Gesellschaft ABC und engagierte mit dem ehemaligen Außenminister Edmund Muskie (69) und den beiden Ex-Verteidigungsministern James Schlesinger (54) und Clark Clifford (76) drei prominente Politiker. In dem Vierteiler. The Crisis Game" geht es um die Folgen eines Atom-Krieges.

Eine 78jährige Frau ohne jegliche Flugerfahrung hat in 2000 Meter Höhe den ohnmächtig gewordenen Piloten ersetzt und eine Sportmaschine auf einem Luftwaffenstützpunkt bei Phoenix im US-Bundesstaat Arizona gelandet. Der Pilot, der einen Herzirfarkt erlitt, konne gerade noch einen Notruf absetzen. Die Frau ließ sich von den Piloten zweier aufgestiegener Maschinen zur Landung dirigieren und rettete vier Menschen das Leben.

#### Kangummi-Verbot in Singapur?

AFP, Singapur Singapur droht als erstem Land der Weit ein offizielles Kaugummi-Verbot. Außen- und Kulturminister Suppiah Dhanabalan bezeichnete das Kaugummi gestern als "nationales Übel"; die Regierung gebe für die Reinigung öffentlicher Einrichtungen von der klebrigen Masse jährlich rund 200 000 Mark aus.

#### 4000 Parkplätze blockiert

dpa, Wien Rund 4000 Parkplätze in Wien werden zur Zeit von Autowracks blokkiert. Die Polizei will jetzt schärfer gegen "vergeßliche" Autobesitzer durchgreifen, die ihre alten fahrbaren Untersätze einfach stehenlassen.

#### "Telefon-Trickser" entlarvt

dpa, Oldenburg Einen 46jährigen Vertreter aus Oldenburg entlarvte die Polizei gestern als "Telefon-Trickser". Der Mann hatte sich seine Apparate, mit denen er kostenios in alle Welt telefonieren konnte, selbst gebastelt. Außerdem hatte er für mehrere Dutzend Abnehmer Funktelefone hergestellt, die auf schon vergebenen Frequenzen arbeiteten. Dadurch wurden unter anderem auch Gespräche auf Flugsicherungs-Frequenzen gestört.

#### **ZU GUTER LETZT**

"In Bonn ist ein recht ordentliches Chaos zugange." SWF-Sprecher über die Verkehrslage während der gestrigen Demonstrationen.

#### WETTER: Kalt und Schneeschauer

Wetterlage: Während der Süden und der Westen überwiegend im Einfluß eines britischen Hochs liegen, zieht über den Norden und Osten Deutschlands ein Randtief von der Nordses



Statemen 🍱 o 12 bedecks West Starter 5. 16°C. 🔘 bedecks, stall. us Nebel. ♥ Sondreggen. ● Region. ★ Schneetall. ▼ Schoues <u>Gebete</u> 🚟 Regen 🖅 Schnet. 🗺 Richel, 📖 Frastyren: T-Tetinologistes <u>Laboratura</u> ⇔warm ⇔kai gen Ungrejecker Luitandes (1000ab-750aa).

Vorhersage für Dienstag: Norddeutschland und Raum Berlin: Meist stark bewölkt und zeitweise Niederschlag, teils Regen, teils Schnee, Höchsttemperaturen nahe 4 Grad, nachts bis minus 2 Grad zurückgehend und Glätte durch überfrierende Nässe.

Übriges Deutschland: Wechsel zwi-schen aufgelockerter und starker Bewölkung mit einzelnen Schneeregen-schauern im Bergland oberhalb 600 m durchweg als Schnee, dort nur Höchst-temperaturen in Gefrierpunktnähe

Weitere Aussichten: Im Norden weitere Schauer, sonst zunehmend neblig und niederschlags-frei, wenig geänderte Temperaturen.

| Temperatu | ren am                     | Montag, 13 Uh | r:  |
|-----------|----------------------------|---------------|-----|
| Berlin    | 4°                         | Kairo         | 2   |
| Bonn      | 5°                         | Kopenh.       |     |
| Dresden   | 20                         | Las Palma     | s 2 |
| Essen     | 4°                         | London        |     |
| Frankfurt | 30                         | Madrid        | 1   |
| Hamburg   | 5°<br>2°<br>4°<br>3°<br>4° | Mailand       |     |
| List/Sylt | 4°                         | Mallorca      | 1   |
| Milnchen  | 4°<br>0°                   | Moskau        | _   |
| Stuttgart | O°                         | Nizza         | 1   |
| Algier    | 23°                        | Oslo          |     |
| Amsterdam | 6°                         | Paris         |     |
| Athen     | 15°                        | Prag          |     |
| Barcelona | 15°                        | Rom           | 1   |
| Brüssel   | 15°<br>6°                  | Stockholm     | · - |
| Budapest  | _ ް                        | Tel Aviv      |     |
| Bukarest  | _4°                        | Tunis         | 2   |
| Helsinki  | -5°                        | Wien          | -   |
| Istanbul  | 11*                        |               |     |
|           |                            | Zürich        |     |
| Sounenauf | gang* ;                    | ın Mittwoch:  | 7.  |
| TTL . TT  |                            | 4 AS TO . LS  | 3   |

Uhr, Untergang: 16.25 Uhr, Mondauf-gang: 18.43 Uhr, Untergang 11.11 Uhr. • in MEZ, zentraler Ort Kassel

ner aufgesetzt habe - eine Frau somit, ärmlichen Verhältnissen in Neapel, Tagesthema der High Society Itadie entmindigt werden müsse, damit er, Marco, von dem Erbschaftsdrittel liens ist der Familienstreit im Hause Agusta. Agusta ist der Name und das retten könne, was noch zu retten sei. Firmenzeichen einer weltbekannten

Die so beschuldigte Witwe zeichnet ihrerseits ein wenig erbauliches Bild von ihrem Sohn aus erster Ehe. Danach ist der athletisch gebaute Mann ein Nichtstuer, Faulenzer und Verschwender. Er soll sich als Schauspieler, Boxer, Karatelehrer und Autoverkäufer versucht haben. Ihr Mann habe vergeblich versucht, ihn zu regelmäßiger Arbeit anzuhalten. Marco ist mit einer offenbar wohlhabenden Thailänderin verheiratet und pendelt zwischen Mailand und Bangkok hin und her. Gräfin Clara Agusta beklagt sich bitter über die Gewalttätigkeit ihres Sohnes. Er habe sie oft tätlich bedroht, so daß sie sich zwei Leibwächter habe zulegen müssen.

#### Eine lange Vorgeschichte

Der haßerfüllte Streit zwischen Mutter und Sohn um das Erbe des Großindustriellen hat eine märchenhafte Vorgeschichte. Mama Clara lebte mit dem Sproß aus erster Ehe in als sie den reichen Grafen kennenlernte. Der verliebte sich Knall und Fall in sie, und Clara schaffte es nach sechsjährigem Ringen mit der Familie Agusta, daß Domenico sie heiratete, als sie ein Kind erwartete. Mit Töchterchen Giovanna und Stiefsohn Marco zog sie in die schloßähnliche Villa in Gallarate.

Heute residiert die Witwe in der Suite eines Mailänder Luxushotels. und, so behauptet wenigstens Marco Mattioni, wirft ihr Geld zum Fenster hinaus. Auch die heute 37jährige Tochter der gräflichen Familie, Giovanna, wird von Marco als ein verantwortungsloses Luxusweib beschimpft, die die Erbschaft ihres Vaters mit Männern durchgebracht habe. Die Komtesse war vor rund zwanzig Jahren mit dem schwarzen Fußballcrack Germano durchgebrannt und lebt seither in den USA.

Marco Mattioni hat den ersten Entmündigungsprozeß verloren. Die Richter befanden, daß die betagte Gräfin im Vollbesitz ihrer geistigen Krafte und nach längerem krank-

heitsbedingtem Gebrauch von Morphium wieder völlig entwöhnt sei, daß ihr hoher Lebensstandard den ihr zu Verfügung stehenden finanziellen Mitteln und ihrer gesellschaftlichen Stellung entspreche und der Vorwurf der Verschwendungssucht daher jeder Grundlage entbehre.

#### Der Fiskus wird neugierig

Doch der Sohn gibt sich damit

nicht zufrieden. Er legte Berufung ein; der Prozeß in erster Instanz sei eine reine Farce gewesen. Das Gericht habe nur Entlastungszeugen gehört und sein eigener Rechtsanwalt habe sich als Versager entpuppt. Marco Mattioni ist jetzt Privatdetektiv geworden, der fieberhaft nach neuem Belastungsmaterial gegen die ver-haßte Mutter sucht. Die italienische Öffentlichkeit wartet nun gespannt auf den zweiten Akt des Familienstreits. Neugierig geworden ist auch der italienische Fiskus, weil nach den Enthüllungen des Sohnes die Witwe Carla Agusta angeblich zu den größten Steuerhinterziehern des Landes

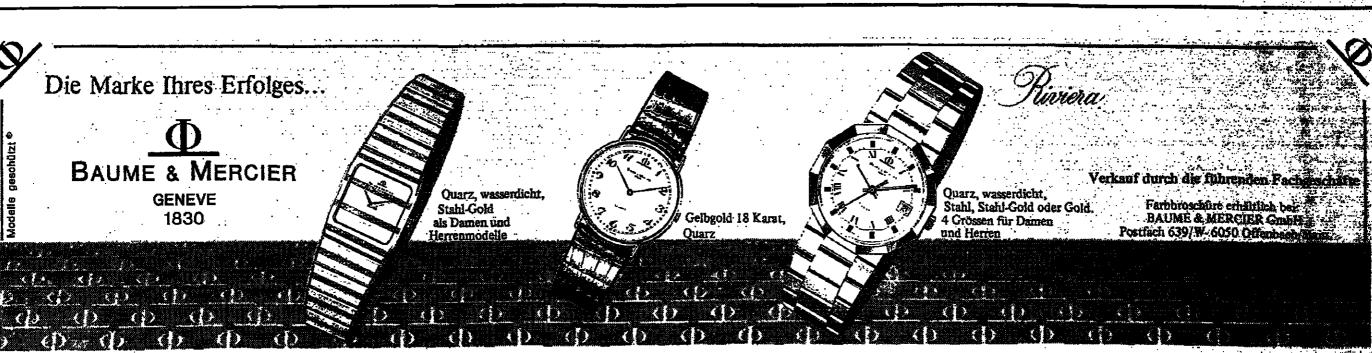

خنز <sub>ان من</sub> . Application . S. 200 - 14

11.

Former.

e handy and